

### UNIVERSITY OF ILLINOIS LIBRARY

Volume

834R72 0 1 1891

Mr10-20M



The person charging this material is responsible for its return to the library from which it was withdrawn on or before the **Latest Date** stamped below.

Theft, mutilation, and underlining of books are reasons for disciplinary action and may result in dismissal from the University.

To renew call Telephone Center, 333-8400

UNIVERSITY OF ILLINOIS LIBRARY AT URBANA-CHAMPAIGN

Jun . v . bi JUN 3 0 IBBC

L161-O-1096

Iakob der Bette.



# Jakob der Betzte.

Eine Waldbauerngeschichte

aus unseren Tagen

von

P. K. Rosegger.

Vierte Auflage.



Wien. Pest. Teipzig. A. Hartleben's Verlag. 1891.

(MIe Rechte vorbehalten.)

03mm



## Dorwort.

ieses Werk hat einen tieseren Zweck, als den, blos zu unterhalten. Es soll eine auffallende und wichtige Erscheinung der Gegenwart schildern, es soll ein Wild geben von dem Untergange des Banernthums in unseren Alpen.

Ich fühle von dem, was den Bauernstand angeht, mich fast persönlich betroffen, und so zwang mich mein Herz, dieses Buch zu schreiben. Es ist ein Stück tragischer Wirklichkeit; der Dichter hatte das Gemälde nur zu gruppiren, zu runden und im Besonderen die wenigen Blumen, welche in Wüsten und auf Ruinen sprossen, mit Liebe zu pflegen.

Was hente vorgeht da draußen in den Bergen, es vollzieht sich nicht so sehr von Naturwegen, es vollzieht sich durch die Schuld der Menschen.

Rofegger, Jatob b. Lepte.

Mich befümmert vor Allem ein tiefer moralischer Schaben, ber fich heute fo tief in das Bauernthum eingefreffen hat. Ge ift ein an fich altes, aber in unferen Tagen vertieftes Vorurtheil, daß der Bauer feine Bilbung habe. Diefe Anfchanung fann nicht etwa barin ihren Grund haben, daß im Allgemeinen ber Bauer unvernünftig lebe und vielen Borurtheilen ergeben fei. Denn jene Leute, die fich vorzuasmeife Die Gebilbeten nennen, nämlich die Stäbter. leben noch unvernünftiger als ber Landmann und find noch größeren Vorurtheilen unterworfen. Man deute nur einnial nach und vergleiche im Gangen bie Sitten bes Landmannes mit ben Buftanden und Angewohnheiten bes Städters. Ber fich wie ber Bauer an die Ratur hält, der fann wohl roh, finnlich und eigennütig fein, nie aber in folcher Beije abirren von den gefunden Begen, als es ben Leuten im Bereiche der llebercultur möglich ist und acidiieht.

Der Laubmann gilt vielmehr bei den Städtern für ungebildet, weil ihm das Schulwiffen fehlt, weil er nicht höhere Mathematik treibt, die Naturgefchichte nicht aus Büchern gelernt hat, nicht mitstrechen kann über Politik und Theater, keine gelehrten

Abhandlungen zu schreiben versteht und sich nicht fein zu gehaben weiß.

Das ift ja eben ein Zeichen von der frankhaften Berbildung vieler Weltleute, daß diese im Allgemeinen nicht wiffen, was Bildung ift. Wenn Jemand die Meining aufstellte, gebildet folle Jeder fein, aber Jeder branche nicht das Gleiche zu wiffen; die Bilbung muffe erftens bem Charatter eines Menfchen, zweitens seiner natürlichen Fähigkeit und feinem Berufe angemeffen fein; als gebildet fonne Jeder gelten, der seine sittlichen Gigenschaften entwickelt habe, feinem Stande gerecht werbe, indem er das Seinige leifte, der fich in feine Berhöltniffe gu fügen wiffe, den näheren Mitmenschen gum Bohl= gefallen und fich felbst zur Befriedigung sei: Wenn Jemand diese Meinung aufstellte, ich könnte nicht anders, ich müßte ihm Mecht geben. Jeder Beruf, jeder Stand fordert seine Kenntnisse, seine Vertia= friten und feine befonderen Ingenden. Wenn ber Baner als Baner tüchtig ift, nachbarlich gufrieden in feinen engen Grengen, bann hat's feine Noth, bann ift er in feiner Art ebenfo gebildet als der Philosoph auf dem Lehrstuhl, von dem fein Mensch verlangen wird, daß er

den Pflug zu führen und ben Dünger zu ichaten verftebe.

Das allgemeine gesellschaftliche Wohl verlange, fagt man, Theilung der Arbeit. Da möchte ich mich bedanken, wenn gerade der ältefte Beruf des Menichen= geschlechts und die wichtigfte Arbeit für basselbe nicht mindestens ebenso hoch geachtet sein sollte, als die weniger wichtigen, etwa jene Beschäftigungen, die erst durch die menschlichen Gebrechen, Leidenschaften und Lafter nothwendig wurden, als die Arzueikunde, die Rechtstunde, oder die Leiftungen, die nur bon ber fünstlich gezüchteten Genuffnicht verlangt werden! Wenn man eintwendet, daß etwa zu letteren eine größere Fähigfeit nöthig fei, als jum Bauernftande, fo mare, abgesehen von Anderem, darauf zu entgegnen, daß heutzutage der Bauer schon eine sehr tüchtige Kraft fein und einen fehr klugen Ropf haben muffe, wenn er sich in seinem Stande tapfer foll behaupten fönnen.

Denn es ist sast Alles gegen ihn. Während man allerorts, vom Reichsrathe bis zum letten Winkelsverein herab, die Phrasen von der Wiederaufrichtung des braven Banernstandes hören kann, spitzen sich alle wirthschaftlichen und gesellschaftlichen Verhältnisse

auf das schärffte zum Nachtheile unseres Banernstandes zu. Mancher reiche Herr, der im Parlamente schöne Reden hält für den Baner, für den Mann der Arbeit, drückt daheim auf seinen Gütern den Arbeiter so arg er kann, bringt die nachbarlichen Banern um Haus und Hof und zwingt ihnen, wenn sie sich nicht lieber in der weiten Welt zerstrenen und verlieren, wieder die Zustände der alten Hörigskeit auf.

Aber der Bauer ist in dieser Sache auch nicht ohne Schuld, und nun kommt der Erund, aus welchem man dem Landmann von heute die Bildung absprechen muß. Er mag und will sich nicht mehr schiefen in seinen Stand, er schämt sich desselben, nicht allein, weil dieser Stand gedrückt und vershöhnt wird, sondern noch vielmehr, weil auch den Bauern der Größenwahn ersaßt hat. Er will etwas "Bessers" sein, als der Later gewesen. Er trachtet zu lernen, aber nicht sür seinen Stand, oder des Wissens wegen, sondern um möglichst ein "Herr" zu werden. Das ist nicht ein Zeichen der Bildungssbedürstigkeit, es ist ein Zeichen von Verrohung des Gemüthes, vom Schwinden der Anhänglichkeit und Trene, und vom Hunger nach materiellen Genüssen.

Es ware einerseits fein Wunder, daß man bon einem Staude abspringen will, der von allen Seiten auß= gesogen, migbraucht und übervortheilt wird. Indeg, jo war es mehr ober minder ja zu allen Reiten. und dem Bauer wohnt naturgemäß eine Rraft inne, folden Widerwärtigkeiten zu trogen. Die Gegen= wart hatte ihm vielleicht Mittel geboten, sich wahr= haft frei und geachtet zu machen. Run ift's ander= seits die Krankheit der Beit, der Größenwahn, der ihn erfaßt hat. Er ist nicht mehr für feinen Stand gebildet und gestählt, und so vollzieht sich gegen= wärtig eine merkwürdige Mucht. Es vollzieht fich eine Flucht vom Pfluge zum Sammer, vom Sammer etwa gum Birtel, von diesem gur Weber, gum Doctor= hut und womöglich jum Abelsbrief. Nichts will im Staate mehr Grundstein bilden, alles will Dadi= giebel fein - mare es ein Bunder, wenn eines Tages der Bau das Gleichgewicht verlöre? Der Bauer, weil er nicht in die Sohe kann, fo ftrebt er in das Weite aus; nach allen Richtungen der Windrose hin eilt der scholleuflüchtige Landmann; von gehn Mlüchtlingen berfinten auf fremdem Boden neun ...

linfere hohen herren - die luftern nach ber Scholle greifen, aber nicht um diefelbe gu bebauen,

fondern um fie verwildern gu laffen und barauf ihres Lebens höchstem Berufe, ber Waidmanusluft, an frohnen - haben bereits die Stirn, an behaupten, daß in den Alben der Banernstand nicht mehr gn halten und auch überflitssig fei. "Mit der Ginfuhr von Weldfrüchten teine Concurreng mehr möglich." Concurreng?! Das ift ber Standpunkt des Bändlers und nicht der des Baners. Der Albenbauer ift überhaupt nicht da, um zu "concurriren," sondern um auf feinem Boden für fich an arbeiten und zu leben. Bwar einfach zu leben, aber naturgemäß und als freier Mann. Es wird sich zeigen, ob bei bem fteten Wachsthum der Bevölferung unfere wenn auch fümmerliche Erdicholle verachtet werden darf. ob ber Mensch des Naadwildes willen heimatlos sein joll, und ob das Reh und der Sirich feine Berrichaft in unferen Bergen behanpten kann, Schon hente vollzieht fich alljährlich eine Bölferwanderung von den Städten aufs Land, ins Gebirge. Noch kehren fie, wenn die Blätter gilben, wieder in ihre Mauern gurud, aber es wird eine Zeit fein, da werden die wohlhabenden Stadtlente fich Banern= gründe kaufen und banerlich bewirthschaften, 2(r= beiter fich folde aus der Wildnift roben und reuten.

Sie werben auf Bielwisserei verzichten, an förperslicher Arbeit Gefallen und Kräftigung sinden, sie werden Gesetze schaffen, unter denen wieder ein festständiges, ehrenreiches Bauernthum bestehen kann, und das Schlagwort vom "ungebildeten Bauer" wird man nicht mehr hören.

Aber das alte Banerngeschlecht wird vernichtet sein. Wie in unserem Alpenlande der Kampf gegen dasselbe und die Bernichtung vor sich geht, das soll dieses Buch erzählen. Es sei jedoch nicht geschrieben, blos um ein Bild von den trostlosen äußeren Juständen zu stellen, sondern hauptsächlich, um die Vorgänge im Menschenkerzen zu schildern, und es sei geschrieben der Treue wegen, die in meinem Jakob lebt.



~

Erster Theil.

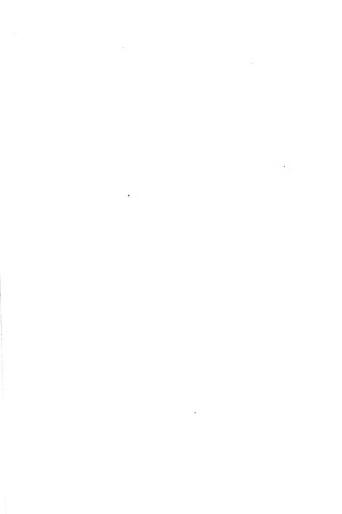



#### Ein seltsames Pfingstfest.

as war am beiligen Pfingstfonntag nach der Mahlzeit., Jakob, der Hausvater, jaß in der wohldurchwärmten Stube und las in einem alten Buche. In weißen Sembarmeln, wie er war - ber burchnäßte Lodenrock trocknete am großen Rachelofen - ftubte er feine Arme breit auf den Gidentisch, und die Finger über dem Buche in= einandergeichlungen, las er das "Befetel" bom bei= ligen Geift. Er las vielleicht nicht mit voller Andacht. wie fie fich für einen fo hohen Tefttag wohl geziemte, benn bisweilen hob er sein Haupt und blickte gum Tenfter hinaus in das Schneegestöber. Die Floden wirbelten so bicht, daß die Linde, die dort an der Wegthorichranke ftand, nur als dunkle verichwommene Maffe durch das trübe Gran schattete. Die hohen Wichtenbäume vor dem Saufe, welche taum über die Sälfte hinauf fichtbar waren, beugten ihre verknorrten Aeste unter ben Schneelasten, die

jungen Lärchen auf bem Anger standen wie Zuckerhüte, und dort, wo gestern die maienhaft blühenden, dustenden Hollundersträncher gestanden, waren eitel Schneeberge. Die Säulen der Thorschranke hatten hohe Hauben auf, wie der Bischof, wenn er draußen zu Sandeben die Firmung hält. Die Zaunstecken hatten spige und stumpse Hüllein, Helme, Schnäbel, ktissen und Bänder von Schnee.

Wenn das Pfingftstaat sein foll!

Jest kam der Wind und fegte den Schneeskand von den Bänmen, Stränchern und Dächern des Hofes und ließ ihn tanzen und wehte ihn an die Fenster, wo er sich in die Ecken, Rigen und an die Nahmen schmiegte.

"Gott sei Dank, daß der Wind fommt!" sagte der Jakob, "sonst wollt's bald Fetzen geben in den Kirschbänmen und Linden. Die Elessen: (Tranbenstirschen:) Stauden hat's schon zerrissen. Ist ein schlimmer Kamerad, der Schnee, wenn er zu solcher Jahreszeit kommt."

Auf den Dachgiebeln und unter den Borsprüngen der Dächer hüpften und schwirrten Bögel umher; die Finken und Drosseln waren vom Walbe, die Zeischen und Lerchen von dem Felde hergekommen und umßten sich bei den Schwalben zu Gaste laden, Schutz und Unterstand suchen im Reuthose. Aus dem Hause war ein wilder Anabe gestürmt, um mit Schneeballen nach ihnen zu werfen.

Der Jakob beobachtete den Anaben, der mit glühenden Wangen und Augen im Schneegestöber umlief, von jungen Bäumen den üppigen Flanm auf sich niederschüttelte und mit Geschrei und Geschlender das rathlose Geslügel verfolgte. Schier mit Wohlgefallen schaute der Jakob darauf hin, als dächte er: das wird anch einmal ein rechter Altenmosser Jodel! Dann öffnete er das Fenster und rief scharf hinaus: "Jacker!! Laß mir die Bögel in Anh' und geh' herein, es ist zum Beten!"

Best ftand ber Sausvater aufrecht. Bas er in seiner Gebirgstracht für ein ftrammer ftattlicher Mann war! Das frifde jugendliche Geficht glatt rafirt bis auf ben Schnurrbart; die Rafe icharf und fühn gebogen, die Angen unter bunklen Brauen etwas tief liegend und freundlich blan von Farbe. Bart und Saar waren lichtblond und schimmerten schier ein wenig golden; letteres war rückwärts furz geschnitten und vorne quer und locker über die Stirne gelegt. Un ber Stirne waren, wer genan feben wollte, einige Blatternarben. Go aufrecht ber Mann baftand, der Ropf war leicht vorgeneigt, bas ist fein Wunder bei einem hochgewachsenen Saus= und Kamilienvater, der auf die Seinen immer herab= ichauen nuß, ber auch das fleinfte zu seinen Bugen fniende ober an feinen Knien frabbelnde Wefen nicht übersehen barf, ber seine Rraft und feine Sorge und feine Liebe aus bem Boden gicht, auf bem er

steht, und von seinem Haupte wieder nieder spendet auf diesen Boden und auf alles, was darauf wächst und ihn umgiebt. Er ist immer der Säemann und der Erntende zugleich.

Nun spitte der Jakob die Lippen und that einen hellen Pfiff. Alsbald kamen die Hauslente aus den Kammern, aus der Küche, aus den Stallungen herbei und versammelten sich in der großen Stube zur Pfingstandacht am Nachmittage, die heute nicht wie sonst draußen in der Capelle abgehalten werden konnte.

Es waren berbe, ectige Anechte und ichafernde Mägde; es war ein budlichtes Männlein dabei und es waren halberwachsene Jungen, gleichsam eine niedergehende und eine aufgehende Beit. Alles harmlos munter. Es tam auch die Sausmutter herein, ein etwas fdmächtiges blaffes Beib, welches, fo jung an Sahren es noch fein mochte, allen leber= muth und alle Bangbäckiakeit ben Kindern abaetreten zu haben schien. Mur ein Knäblein bing an bes Weibes Kittelfalte, das noch bläffer als die Mutter war und feltsam große freigrunde, gang bergiß= meinnichtblaue Alugen hatte. Auch der Anabe Jackerl war zur Thur hereingetollt, über und über voller Schnee, murbe aber in folder Geftalt vom Bater zurück in die Rüche gewiesen, wo er - den Sut ausschlenkernd - ber alten am Berde kauernden Ginlegerin Schnee und Waffer and Gewand warf. Weil die Alte sich bagegen auflehnte, fo sprang er

an die Sühnersteige, die unterhalb des Herdes war, sprengte Wasser hinein und trällerte:

"Sendl bi bi, Hendl bo bo, Wanust ma koan Ort (Eierchen) gibst, Stich ih dih oh!"

In der Stube gingen die Lente zu den Sitzbänken, die rings an den Wänden sich hinzogen und knieten davor auf dem Fußboden nieder, so daß sie bei gesalteten Händen ihre Ellbogen auf die Bänke stügen konnten. Der Jakob nahm vom Hausaltare, der hoch in der Wandecke angebracht war, das kleine hölzerne Erneisir herab, stellte es mitten auf den Tisch und zündete davor eine aus dem Wachsstock abgewickelte Kerze an. Dann langte er vom Wandnagel die große Nosenkranzschnur, kniete damit auf einen Schemel an den Tisch, machte unter lautem Ansruf der Worte mit dem Danmen über Stirn, Mund und Brust die Kreuzzeichen und bes gann zu beten.

"Jest wollen wir," hub er an, "zum heiligen Geift rufen, daß er uns erleuchte in Glück und Unglück zum rechten Thun und Lassen. Und wollen Gott bitten um ein gesegnetes Jahr in Feld und Stall für uns, unsere Nachbarn und alle Freund' und Feind'. Wollen auch beten für Alle, die aus diesem Haus hinansgestorben sind — christlich zu gedenken." Dann beteten sie den "glorreichen Rosen»

trang" jum Gedächtnisse an die Anferstehung, himmelfahrt bes Herrn und an die Sendung des heiligen Geistes. Der Hansvater sprach stets den ersten Theil
des Gebetes, das Gesinde sprach im Chor den zweiten Theil desselben, und es erscholl schier harmonisch
wie gedänipfter Orgelklang.

Während des Gebetes wollte zwar ein vorwitiger Ruecht feiner schalkhaften Nachbarin mit dem Zeigesfinger ein "Bröserl" den entblößten Arm kiteln; der Hausvater hörte das mühsam und vergebens verhaltene Kichern der Angegriffenen, setzte einen Augenblick im Gebete aus und warf einen ernstshaften Blick auf das schäkernde Pärchen, sosort war dieses ruhig und die Andacht nahm ihren würdigen Fortgang.

Noch bevor sie zu Ende war, polterte zur Thüre ein Mann herein, strampste au der Schwelle den Schnee von den Füßen, schüttelte den Schnee von Hund Rock, fniete dann neben einen Anecht an die Bauf hin und betete mit. Er wurde weiter nicht beachtet. Als das Gebet unter nochmaliger Ansusung des göttlichen Geistes "um Weisheit und Beständigkeit" zu Ende war und der Hausvater das Krenz gemacht hatte, sagte dieser, sich von seinem Schemel erhebend: "Schan, der Knatschel! Wir haben Dich ein wenig zum Beten gebraucht."

"Schadet mir eh nit," antwortete der früher Eingetretene, während auch er fteif und unbehilflich

aus der fnienden Stellung aufstand. Der Nachbar Knatschel war's, der auf dem Heimweg aus Sandeben im Renthofe zusprach, um sich ein wenig von der Unbill des Wetters zu erholen.

Er war ein untersetzter Mann mit kurzem Halse und breitem, stets gutmüthig lachendem Gesicht, das hente vom Frost und vielleicht auch von etwas Anderem geröthet war.

"Gin sanberes Pfingstsonntagswetter, das!" jagte ber Knatichel.

"Gh hasen frei wahr," redete der buckelichte Alte in seiner ihm eigenen weitläusigen und unbestimmten Ansdrucksweise drein, "so sein weiß haben die Kirsch=bäum' schier völlig lang nimmer geblüht, als wie dasmal. Das ist richtig wahr auch."

"Wird ichon wieder aper werden," meinte ber Jatob.

"Dreiviertel Jahr Winter und ein Bierteljahr kalt," sagte der alte Anecht, "namla wohl, so geht's hisch zu, bei uns im Gebirg."

"Geh' her zum Tisch," lud der Jakob den Nachsbar ein, "und schneid' Dir ein Brot ab." Damit that er aus der Tischlade einen großen Laib Brot mit Schneidmeffer, legte beides auf den Tisch und setze sich auch selber hin.

Der Knatschel sette sich baran, füllte aus ber Tabatsblase seine Pfeife, zog ein zierliches Stahls zänglein aus bem Hoinen

Mädel hin und sagte: "Geh', Dirndl, bring' mir Fener!"

Während die Kleine um Herdglut hinanslief und bald mit einer glühenden Kohle im Zänglein zurückam, sagte der Knatschel: "Ja, Nachbar, ich hab' mir's anders gemacht. — Brav! Dirudl, kriegst zu Lohn einen sanderen Mann, wenn Du groß bist." Blies die Kohle rothglühend und steckte sie in die Pfeise. "Ja, Nachbar," suhr er passend fort, "ich hab' mir's anders gemacht."

"Bas meinst?" fragte ber Satob.

"Mir ist's zu dumm worden in Altenmoos. Wer sich's besser machen kann — ein Lapp, der's nit thut."

Der Jakob fah ihn fragend an.

Der Anatschel beugte sich vor gegen ihn, gab noch ein paar Rauchstöße von sich, daß die blauen Strähnlein wagrecht in der Luft schwammen, und sagte halblaut: "Wein Haus hab' ich verkanft."

Dann belanerte er den Gindruck, welchen diese Nachricht auf den Nachdar machen würde. Weil aber der Jakob gar so unbeweglich dasaß, als hätte er das Wort nicht verstanden, wiederholte der Knatschel noch einmal: "Mein Haus hab' ich heut' verstauft."

Setzt zuckte ber Jakob ein wenig mit den Angenwimpern, des Weiteren blieb er immer noch unbeweglich und blickte den Knatschel fragend an. "Ich rath' Dir's auch, Jasob," sagte der Knatschel, "wirf's hinter Dich, das kümmerliche Altenmoos, wo der Mensch sich sein Lebtag lang rackern nuß, daß er in seinen alten Tagen ohne Sorg' verhuusgern kann. Laß das Fretten sein. Berkauf' den Bettel. Der Kampelherr zahlt gut. Nimmt auch den Nenthof, hat er gesagt, aus Gefälligkeit nimmt er ihn, wenn Du hergibst. Zahlt nit schlecht. Meinen Grund kennst. Siedzig Joch just genau, wann man Heid' und Weid' dazuthut. Nath' einmal, was er mir dafür auf die Hand gelegt hat, der Kampelsherr!"

"Leicht etwan gar hasen einen Hnt voll Thaler!" redete der buckelichte Alte drein.

"So viel giebt ber Teufel für eine arme Seel'," versetzt ein anderer Anecht, wie sie sich jetzt auf die Bänke herum gesetzt hatten. Der Anatschel beachtete diese Bemerkung nicht, sondern sagte noch einmal: "Nath', Jakob, wie viel hat er mir auf die Haud gethan?"

"Gar im Ernst, Nachbar!" fragte jest ber Jatob "und Du hättest Dein Haus verkauft?"

"Hast ichon einmal einen Tausender gesehen?" ichnungelte der Anatschel und nestelte seine kleine ftark abgenützte Brieftasche auf.

Der große nagelneue Gelbichein lag auf bem Tisch, der Jakob starrte d'rauf hin wie ein Gespenst, das man zuhalb mit Neugier, zuhalb mit Grauen ausieht. Die Auschte machten lange Hälse und bliuszelten schier stumm bor Chrfurcht auf die Ersischenung bin.

"Möcht' ich's doch frei ein klein Gichtel aus gucken, das Sündenpflaster," nurmelte der alte Knecht und kam ein wenig gegen den Tisch ges buckelt.

"Das Pflaster wollt' uns nit schaden," wigelte ein Anderer, "vielleicht thät's auch Dir Deine Gicht und Gall' ausziehen, Luschel-Peterl."

"Selb' funnt eh frei sein, mir wollt's taugen, jelb' ift eh wahr," jagte ber Alte.

"Ist rechtschaffen gut, daß wir schon den Rosenstranz gebetet haben," sagte eine Magd, "nach so einem Bildl da," sie dentete auf den Tansender, "wär's mit aller Andacht vorbei."

"Geht's, geht's," meinte ein altkluger Bursche, "immer Einer kanft sich die Höllt' mit so einem Jeten. Die frieg' ich wohlfeiler, wenn ich sie haben will."

"Selb' wird eh leicht namla wahr sein," gab der buckelichte Luschel-Peterl lachend bei und hockte sich, während die Anderen noch aus achtungsvoller Ferne die unerhörte Geldnote betrachteten, in seinen Dsenwinkel.

"Wenn der Mensch gescheit ist," sagte jett eine Magd, "so denke ich, wird er sich wohl auch den Himmel damit kanfen mögen. Nit?"

"Hisch wahr, namla wohl wahr. Den himmel auf der Welt." So der Luschel-Peterl. "Der andere himmel — der da oben — der himmlisch' himmel, der kostet gar nichts, als wie das Leben, hi hi, wohl gewiß wahr."

"Da!" schmunzelte nun der Anatschel und hieb mit Wucht, wie der Spieler einen scharfen Trumpf außspielt, den zweiten Tansendgulbenschein auf den Tisch, "da hab' ich noch Einen!"

"Sapperment!" fagte der Jakob.

"Gelt!" rief der Anatschel, "gelt, Nachbar, das ist ein gutes Jahr, trut daßes schneit am Pfingstsonutag!"

"Zwei hat er dir gegeben für bein hans und Grund!" fragte ber Jakob mit leifer Stimme.

"Du kaunst drei haben für Deines," sagte der Anatschel. "Besinn' dich nit lang, Nachbar, thu' Deine Wassertiesel an und geh' eilends auf die Sandseben. Beim Fleischhacker sitt er, der Kampelherr. Seine Geldtaschen hat einen schauderhaften Bauch, kann ich Dir sagen. Als Wintelbauer gehst jeto fort, als gemachter Hern tommst heim."

"Beim?" fragte der Jatob topffchüttelnd, "heim?
— Wie fann der Menich fein Saus verfanfen!"

"Anatschel-Bater!" sprach jett einer ber Knechte, "geh', sted' Dein Fliegenpapier nur wieder ein. Herz gibst eh nir bavon."

Deß wollte der Anatschel schier verdrießlich sein, daß die zwei Geldnoten, die er nun wieder bedächtig

zusammenfaltete und in die Brieftasche schob, kein größeres Aufsehen gemacht hatten. Das Haus wollte in gewohnter Ordnung bleiben, gleichmäßig langsamen Ganges. Da war braußen plöglich ein Brasseln und Krachen, daß die Holzwände ächzten, sinstere Schneestanbwolken wirbelten an den Feustern vorüber. Die Lente schanten sich an.

Balb jubelte ber Wilbfang Jaderl mit ber Nachricht herein: Bon ber Linbe sei ein großer Aft niebergebrochen und habe die Capelle in Scherben gefchlagen.

Als der Jakob dieses hörte, sprang er von seiner Bank auf und wurde blaß im Gesicht.

"Die Capelle!" rief der Anatschel, "Deine Jakobis Capelle da draußen? Nachbar, wenn das kein Wink vom Himmel ift!" In die Hände klatschend rief er noch lauter: "Der heilige Sanct Jakob ist hin! Reuthofer, verkauf' Dein Haus!"

Der Hausvater ging in hembärmeln, wie er war, jur Thur hinaus und burch ben wogenden Sturm ber verftummelten Linde gu.

In den Lüften tangten die Flocken und die Schwalben.



#### Das liebe Altennous.

neun Tage nach dem Schneefturm — das war neun Tage nach dem Schneefturm — lench= tete über den Bergen von Altenmoos

ber helle glühende Sommertag. Die frischgrünen Lärchen, die drüben am Hange in jungen Beständen prangten ober eingesprengt waren in die dämmerns den Fichtenwälder hatten, — wer sie näher besah — auf allen ihren Zweigen purpurrothe Kätzchen. Aber auch die Fichtenwälder waren zu solcher Zeit nicht so dämmernd als sonst, die weichen Triebe der Zweige und Wipfel, an denen auch manch rothes Blüthenzäpschen stauch, hatten ein helleres Grün über die Wälder gehaucht. Auf den Wiesen, in deren Furchen unter Ampfers und Lattichblättern klare Wässerlein dahingurgelten, standen in Gruppen Uhorne und Sschen, die erst auszutreiben begannen. Un den Feldrainen und Gehösten schimmerte das weiße und rosige Gestocke der blühenden Kirsch- und

Wildapfelbäume, und der Duft von den weißen Blüthenzapfen des Traubenkirschenstrauches erfüllte weitum die Luft mit seiner berauschenden Süße. Die Haser: und Roggenselber an den weiten Lehnen schnen schatten in ihrem schnen bläulichen Grün auf die Wiesengründe nieder. Dazwischen lagen Weideblößen, auf welchen weiße und scheckige Heerden glockten; in eingezäunten Angern Schase und Ziegen, die zu solcher Stunde schon satt waren und miteinander schaften oder sich ein wenig faul auf dem Rasensonnten.

Auf freien Söhungen und in traulichen Thal= mulben, aber auch an fteinigen Lehnen, am Wald= rande oder in schattigen Schluchten ftanden Gehöfte, arökere und fleinere, theils bon Ririchbaumen, Linben und Giden ichier übermuchert, theils frei mit ihren Bretterdächern wie Taubengefieder in der Sonne ichimmernd, theils auch bestanden von einer Gruppe wuchtiger, in Stürmen ftarr und unbefiegbar gewordener Schirmtannen. Un ben Säufern fleine Gemufe= und Ziergartlein, in welchen Refeben dufteten und Pfingftrofen flammten und inzwischen auch - felbst eine Blume der Blumen pflegend manch fröhlich Mägdlein. Bon einem Gehöfte gum anderen führten Bege, die mit Bufchen und Baumen bestanden waren, über Weldlehnen hin zogen fich die weißen Faben ber Fußsteige, auf welchen jest gnr Weierabendzeit junge Buriche zu Aweien ober auch

ŧ

zu Mehreren gefellt, laugfam dahin gingen und helle Jobler fangen.

Bon bem Sugel aus, auf welchem bas Sans bes Sakob, der Reuthof ftand, konnte man in weiter Munde bie gange Gegend überfehen. Man hörte aus ber Ferne ben Reigen ber weibenben Seerben und ben halb in den Luften berwehten Sall der Sänger. Man hörte auch aus dem engen Thalarunde berauf bas traumhafte immermährende Raufden ber Sandach. Diese Gründe und dieses rauschende Waffer famen aus hochgelegenen Wildschlnchten, zogen sich bier im weiten Salbrund um den Sügel des Reuthofes, durchichlängelten die Gegend. Altenmoos genannt. um dann ftundenlange Enggräben entlang zu gieben und bei bem Pfarrdorfe Sandeben in das Thal der Freifing auszumunden. Un ber Sandach ftanden Betreidemühlen, an den höher gelegenen Salden buckten fich bort und ba die grauen Sutten ber Sommerstadeln und der Holzhauer.

Auf dem Hügel des Reuthofes stand man wie mitten in dem weiten felder= und wiesenreichen Bergstessel, und ein wellenlikiges, in ferneren Höhen blauendes Waldrund schloß den Gesichtstreis. Wosich so die Linie zog zwischen Erde und Himmel, da stand hier und dort aus jüngerem Waldwuchs das scharfe Zähnchen eines verknorrten Tannenbaumes oder eines struppigen Lärchenwipfels in das Firmament auf, gleichsam wie Lanzen, die auf der

Hochwacht die stille Berggemeinde Altenmoos einsfriedeten. Lon dem Dachsenster des Reuthofes aus konnte man eine Felsenspitze sehen, die hinter dem westlichen Höhenzug emporragte — ein Zeichen des nahen Hochgebirges.

Gine Kirche hatte die Gemeinde Altenmoos nicht, sie war eingepfarrt zu Sandeben. Für den Haußegebrauch hatten alle größeren Höfe ihre Capellen oder Kreuzsäulen, davor die Leute, welche nicht zur Pfarrfirche kommen konnten, ihre Andacht zu verzrichten psiegten. Mit den Borgegenden war die Gemeinde Altenmoos durch einen einzigen Fahrweg verbunden, der an den Hängen und Wänden der SandachsSchluchten hin angelegt über zahlreiche Stege und Brücklein führte.

Wenn man vom Renthose aus der Sandach entlang auswärts ging, so kam man durch Wald und Geschläge, an welchen manch ranchende Kohlensstätte stand, dann kam man in Haselnuße und Erlengebüsche, und dann kam man in Saselnuße und Steinshalden, wo zwischen der wildwuchernden Pflanzenwelt moosige Felsblöcke lagen, die herabgekommen sein sollen von dem Hochgebirge, welches sich hinter diesen Vorbergen gewaltig erhebt. An den beiden Hängen ziehen sich einengende Felsrippen nieder. Hettert der kümmerliche Fußsteig über einen Steinwall, der mit Wildsarren, Dornsträuchern und Schierling bewachsen ist. Das Wasser gräbt sich

unten schäumend und schreiend durch eine Kluft, die tief und finster und so eng ist, daß ein Mann mit ausgespreizten Beinen zugleich an beiden Rändern stehen könnte. Heute greift hier das Geslecht der Baumwurzeln und Sträncher, das Gesilze der Moose von beiden Usern schon so sehr ineinander, daß die Sandach an dieser Stelle kein Tageslicht mehr hat.

Sinter bem Steinwall mit folder Bafferrunfe weitet fich die Schlucht und der Rukpfad ichlängelt bon dem rauben Schutthugel nieber in einen ftillen Brund, ber bon nachten Relsmänden umftanden ift. In dem fleinen fandigen Thale muchert tein Geftrüppe. fteben nur in Gruppen ichlanke und üppige Richten= baume. Das Waffer riefelt im breiten Bette faft lautlos und fo flar, bag man jedes Goldfüntlein iprühen fieht in feinem Sandarunde. In diefem Waffer ift feine Forelle zu feben, im Gefelfe fein Bogel zu hören; aber Gibechfen pfeifen, wenn man ihnen auf ben Schweif tritt. Wir biegen um eine Wichtengruppe, und es liegt ein See ba. Er ruht in einem Reffel und hat mehrere Buchtungen. An feinem Rande, wo bemoofte Welstrummer hervorragen, ift er burchfichtig, an tieferen Stellen grun wie ber reinste Smaragb; gegen bie Mitte bin bunkelt fich die Karbe, bort foll - fo fpricht die Sage - bas Waffer unermeglich tief fein.

Hinter bem See — wenn wir unsere Schritte weiter lenken — hebt ein bumpfes Tosen an.

Schreiten wir zehn ober zwölf Minuten lang dahin in diesem fühlen Grunde, so werden unsere Aleider seucht von einem seinen Wasserstand; auch an allen Bäumen hängen Tropsen. Dann stehen wir vor dem Wassersall. Der springt thurmhoch von einer Felsenrinne nieder, macht zwei große Absäte, in denen er schneeweiße Bänder bildet, und stürzt sich in einen Tümpel. In diesem Tümpel schämmen, kreisen und kochen die wild herabgeworfenen Wellen, daß ans den eisigen Quirlen ein Nebelqualm aufsteigt, der alles Gestein und alle Pflanzen bethant, die im Grunde stehen. Der ebene Sandgrund mit seinen grünen Säumen ist hier zu Ende, hinter dem Wassersfall heben die hohen Felswüsten an.

Das kleine Hochthal war von den letzten Häusern bes Altenmoos nur eine Stunde weit entfernt, aber selten kam ein Altenmooser hinauf. Es hatte Niemand dort etwas zu suchen, und wer doch einmal über das Hochgebirge mußte, der rastete wohl auf einem Stein am See, aber nicht lange. Der Grund war ihm zu leblos und zu still. Das Hochthal war benannt: Im Gottesfrieden.

Also ist das Berg= und Walbrund beschaffen, welches unsere Gemeinde umgiebt und in welchem der Jakob Steinreuter sein Haus hat. Das liebe Alteumags.





# Der Mann mit den Tausendern siedelt ab.

n diesem Borabende zu Frohnleichnam, da zu Altenmoos der frohe Feiertag anhub und auch im Neuthose die knechtlichen Ars

beiten schon zur Anhe gekommen waren, hielt der Jakob noch nicht Raft. Er hämmerte an der Capelle die letzten Dachbretter sest; nun war der Schaden wieder getilgt, den der stürzende Lindenast angerichtet hatte. Die darüber aufragende Linde prangte in voller Pracht, und man merkte im finstergrünen Buschwerk kann mehr die Scharte, wo der Ast heradgebrochen war. So hatte der Sommer rasch und ruhmreich gesiegt über jenen tücksichen Sinsdring zu Pfingsten, wie solcher zur Frühsommerszeit wohl manchmal anzurücken psiegt in der hochzgelegenen Gegend von Altenmoos.

Bu wahrer Erhebung gereichte es bem Jakob, daß dem Bildnisse der Capelle nichts geschehen war. Der roh geschniste, mit hellen Farben bemalte heilige Jakobus war unversehrt auf seinem Altar stehen geblieben, während der gebrochene Ast unter Schnee und Splittern zu seinen Füßen lag. Dieser Heilige war der Schukpatron des Hauses. Jakob's Bater hatte Jakob geheißen, und bessen Bater hatte auch Jakob geheißen, und so der Großvater und der Urgroßvater, und jeder Hausdater auf dem Reuthose hatte Jakob geheißen, weil vor Jahrshunderten der Mann, welcher die Ansiedlung gegründet, den Grund urdar gemacht und die Steine außgerentet, Jakob geheißen hatte. Jakob, der Steinsreuter.

Von dem frommen Sinn und der kunstreichen Hand dieses ersten Jakob stammte, den Ueberslieserungen der Familie gemäß, das Bildniß, und so war die Statue und der Name ein besonderes Band, das sich von Geschlecht zu Geschlecht herab stocht und jeden Jakob Steinreuter enge mit seinen Vorsahren und seiner Scholle verknüpste.

An die innere Wand der Capelle war in aufrechtstehender Richtung eine Reihe von etwa sechs
Schuh langen Brettern genagelt. In jedes dieser
Bretter waren gegen den oberen Rand hin die Buchstaben J. S. eingeschnitten, und darunter eine Jahreszahl. Das waren die Leichbretter; auf jedem derselben war ein Jakob Steinrenter ausgestrecht
gelegen drin im Hause, bevor sie ihn auf den Kirchhof trugen. Dann sind zum Gedächtnisse diese

schmalen Läben hier aufgestellt worden in ber Capelle bes heiligen Sakobus.

An diesem Tage sollte der Heilige, gleichsam zur Urständseier, besonders geschmickt werden. Die kleine Augerl mit den langen schwarzen Haarsträhnen, die eben aus der Schule heimgekehrt war, kam und brachte ein mit Wasser gefülltes Glas, in welchem zwei Pfingstrosen staken. Und es kam der kleine Friedel mit den kngelrunden Vergismeinnichtangen, der brachte das andere mit Wasser gefüllte Glas, in welchem zwei weitere Pfingstrosen staken.

"Brav seib Ihr!" sagte ber Jakob zu seinen Kindern. Dann nahm er ihnen die Gläser aus den kleinen Hand mich stellte sie zu beiden Seiten der Statue auf. Er mochte dabei vielleicht weniger an den heiligen Apostel, den das geschnikte Bild vorsstellen sollte, denken, als vielmehr an seine Vorseltern, die das Bild gestiftet und bewahrt hatten und die er in ihm verehrte.

Vom Schachen herüber, barfuß, in zerfasertem Höstlein, mit struppigem Haar und glühenden Wangen, kam ber Jaderl, er zerrte zwei gefällte Lärchenbäumchen herbei und schrie vor sich das Sprüchel hin:

"Droben auf dem Kögerle Sigen drei Bögerle, Dans g'hört mein, oans g'hört Dein, Dans g'hört dem Regerle." Als er mit seinen Bäumchen an Ort und Stelle war, ersaßte er schnell das Beil, hieb es in die Holzward der Capelle, daß es darin steden blieb. Der Bater verwies ihm dies, und allsogleich riß der Knabe das Beil wieder an sich, schleuberte es über den Angerzaun, daß es Funken gab in den Steinen und lief mit dem Geschrei: "Droben auf dem Kögerle sigen zwei Bögerle!" babon.

Als endlich an und in der Capelle alles in Ordnung war, auch zu beiden Seiten die Lärchsbäumchen in die Erde gesteckt, nahm der Jakob den kleinen sauften Friedel an der Hand und sagte: "Wenn Du Jakob hießest und der Andere Friedel — wär' mir lieber. Der Andere Friedel' es ist zum Lachen. Unfriedel, wenn er geheißen wär'. — Komm, Bübel."

Er ging mit dem Knaben den ebenen Fahrweg hin gegen das Nachbarhaus des Knatschel, das dort drüben am Nande des Waldes stand. Dassselbige Haus war in Aufregung. Der Knatschel that seit acht Tagen nichts mehr, als übersiedeln. Sein Weib, sein Gesinde, seine Ochsen halsen ihm dabei, theils mit Freuden, theils mit Schmerzen, theils mit Stumpsheit; den Ochsen freilich ist es gleichsgiltig, woher und wohin sie müssen, überall an den Pflug und an die Fleischbank, sie sind überall Ochsen.

Das ganze hans ränmte ber Knatschel aus, bie rußigsten Raften und Rübel und Pfannen und Bettstätten schleppte er auf großen Karren bavon.

Der kleine Friedel blidte jest nicht hin, fondern auf die gegenüberftehende Berglehne, an welcher Bauernhäuser in einiger Entfernung voneinander standen.

"Bater," fragte der wißbegierige Knabe, "wie heißt es bort?"

"Dort heißt es bei den Grubbauern," antworstete der Nater.

"Und auf ber anderen Seite, ganz oben auf bem Berg, ganz oben, wo das Weiße ist, wie heißt es bort?"

"Dort heißt es beim Gulbeisner," sagte ber Bater und sagte es in einem schier feierlich getragenen Tone. Der Gulbeisner war der größte Baner zu Altenmoos, sein Grund war so weit, daß man — wie der Luschel-Peter sich ausdrückte — mit einem guten Schustermesser daraus fünf Banerns güter schneiden könnte. Der Gulbeisnerhof mit seinen vielen Wirthschaftsgebäuden lag oben auf der Hochsstäche da wie ein kleines Dorf. Das Wohnhaus war zur Hälfte gemauert und schaute mit der weißegetünchten Wand schier hochmüthig herab auf die in der Gegend weitum zerstreuten Nachbarn.

"Bater," fragte ber Friedel, "wie viele Häuser find auf ber Welt?"

"D Kind!" antwortete ber Bater, "die Welt ist weit, nur Gott kann sie durchwandern und die Henschen zählen. Ich weiß nur von Altenmoos."

"Und wie viele Säuser sind in Altenmoos?"
"In Altenmoos sind — wenn Dn ber LunselsStina ihre Höhle und andere Hütten nicht dazus
gählst — genau einundzwanzig Häuser."

"Wie viel ift bas?" wollte ber Rleine wiffen.

"Wenn Du," belehrte der Vater, "Deine Finger zusammenzählst an beiben Händen und Deine Zehen an beiben Füßen und dazu die Nase im Gesicht, so hast Du einundzwanzig."

"So viele Häuser?!" rief ber Anabe verwundert. "Und welches ift die Rase?"

"Pft!" machte ber Bater plötlich, blieb stehen, legte die Hand bem Söhnlein auf die Achsel, beugte sich vor und klüsterte: "Siehst Du? Gud' einmal bort zwischen die Gichen burch an ben Walbrand hin — siehst Du?"

"Gine rothe Gais!"

"Das ift ein Reh!" fagte ber Later.

Das Thier hatte ein wenig grasen wollen auf der Wiese, aber es witterte Menschen. Hoch hob es das Haupt, lauerte ein Weilchen und sprang dann mit großen Sätzen in den Wald zurück. Der kleine Friedel hatte sich schier seine großen Augen heraußegeschaut; es war das erste Reh, das er gesehen. Selbst für Jakob's Augen waren solche Thiere eine Seltenheit. Der Guldeisner, dem die Jagd gehörte, war ein grimmiger Schütze und ließ nicht viele lausen. Drüben in den Herschaftswaldungen soll

es schon mehr Wild geben, auch schöne hirschen barunter. Der Jakob hat sein Lebtag erst einmal einen hirschen gesehen, und der lag draußen in Sandeben auf einem Leiterkarren, reckte noch im Tode die Herrlichkeit seiner Geweihe empor und hatte den aufgeschlitzten Bauch voll grünen Reisigs.

Den Hohlweg herans kam etwas Holperndes die Siedelfuhr des Knatschel. Es war die letzte. Er saß selber drauf und leitete das Ochsenpaar; hinter ihm auf einem Kornsack saß sein Weib und seine taubstumme Schwester. Die taubstumme Schwester schaute mit Befremdung um sich, sie wußte nicht, was das bedenten soll: jetzt wegsahren, vom Hause weg, da es doch schon bald Nacht wird! — Und die Schwägerin neben ihr, die hat das Bortuch im Gesicht und weint, und der Bruder voran, der hat eine lange Wurzen im Mund und schmunzelt. Was das bedeuten mag!

Als ber Wagen herankam, rebete ber Jakob ben Knatschel zum Gruße an: "Du hast es eilig, Nachsbar. Ich benke, Du kommst für heute schon zu spät und für sonst immer noch früh genug nach Sandseben."

"Seut' lieber wie morgen," antwortete ber Knatschel. "Bebien' Dich, Steinreuter!"

Er hielt bem Jakob vom Karren herab eine neue, sein juchtene Cigarrentasche hin. Und ben Spruch dazu: "Bedien' Dich!"

Wie vornehm er sich gehaben kann! Und auch beim Schreibnamen ansprechen, wie der Amtmann.
— Der Jakob ging mit seinem Anaben neben der knarrenden Juhr des Auswanderers einher.

"Gelt, mir merkst ben Altenmoofer nimmer an!" sagte ber Anatschel. "Na, nimm Gine. Sind ameristanische."

"Bergelt's Gott!" lehnte ber Jakob ab. "Mir thät' übel werden davon. Aber schau, Nachbar, ich kann allerweil noch nicht glauben, daß es Ernst ist bei Dir!"

"Neuthofer!" rief der Knatschel, "Du kommst mir bald nach. Dent' daran, da bei der Thorschranke hab' ich Dir's gesagt: Du kommst bald selber noch hinauß!"

"In der Todtentruhen," sagte der Jakob, "sein kann's wohl, der Mensch weiß nicht Tag und Stund'."

"Richt in der Todtentruhen!" rief der Knatschel. "Leicht wohl eher auf des Kampelherrn Kalesch= Wagen!"

"Ich wünsche Dir ein langes Leben," entgegnete ber Jakob, "aber bas wirst Du nicht erleben."

"Saft Du ichon gehört, daß ber obere Nock auch fliegt?" fragte ber Knatichel. "Den vertreiben bie Schulben und nunß er noch froh sein, daß ihm ber Kampelherr Haus und Grund abgelöft hat. Beffer verkaufen, als verganten. Allemal beffer."

"Für ben Nock hätte sein Schwager, ber Gulbeisner, 'was thun sollen," meinte ber Jakob.

"Der Gulbeisner?" lachte der Knatschel. "Pass" auf, der verkauft selber!"

"Was fagft Du?" fragte der Jakob und hielt fein haupt gegen ben Fuhrmann hin.

"Berkauft selber! Der Kampelherr steht schon im Handel mit ihm. Der Jagd wegen, heißt's. Ihr kommt mir Alle nach, Altenmooser-Leut', Alle!"

Der Jakob schüttelte ben Ropf.

"Besuch' mich einmal," lub ihn der Auswanderer ein, "in der Sandeben, gleich hinter der Kirchen. Kennst es ja, das Haus, was der Krenz-Bäck gehabt hat. Wirst alleweil einen guten Tropfen sinden bei mir."

"Ein Wirthshaus?"

"So was. Etwas ein Geschäftel muß ber Menich boch haben, fonft wird ihm die Zeit und Weil' lang."

"Anatschel!" sagte jest der Jakob, "gib Achting, daß Du Dich nicht verraitest! Auf der Sandeben ist der Tausender nicht so viel werth, wie in Altenmod. Dort kostet der Brotlaib einen halben Gulden, dahier kannst, wenn Du selber keinen backest, einen um zwei Sechser haben und einen arökeren."

"Bauernbrot gefreffen hab' ich mir genug, mein Lebtag," lachte ber Anatschel, "jest will ich einmal Guglhupf (Ruchen) haben." Und er versetze ben Ochsen Eins mit ber Beitsche.

"Thomas," sagte jest sein Weib und stupfte ben Knatschel am Rücken, "thn' mir ben Gefallen und halt' ein Bissel still. Wir sind bei unserer letzten Feldschranke. Schau, wenn sie eine Leich' haben hinausgetragen vom Knatschelgut, dahier haben sie die Truben abgesett zum Urlaubnehmen. Und da will ich auch absteigen und dem Heimboden behnt' Gott sagen."

"Dummheiten!" schrie ber Knatschel und hieb noch schärfer auf bas Ochsenpaar brein. Ein Ruck, und ba waren sie auf fremdem Boben.

"Fahret gut!" rief ber Jakob und hielt seine Hand über ben Karren hin, "ich wünsch' Euch tausend Glück!"

Ohne anzuhalten schüttelte ber Knatschel bie gebotene Rechte kurz. Das Weib hatte sie auch gefaßt und wollte sie nicht loslassen, so baß ber Renthofer noch eine Strecke nebenherlaufen mußte.

Als er endlich ledig war, still stand und bem Gefährte nachblickte, sah er es, wie das Weib des Thomas, das Gesicht in die vorgehaltene Schürze pressend, heftig schluchzte. Der Knatschel knallte mit der Beitsche, daß es wiederhalte in den Wäldern.

"Ift das der Mann mit den Tansendern gewesen?" fragte der Anabe, als das Gefährt hinter der Thalbiegung verschwunden war.

Der Jakob wendete sich und ging mit dem Rnaben zwischen ben grünenden Saferfelbern hin.

Er war verstimmt. Nun hob er eine Erdscholle auf und betrachtete fie finnend.

"Was ist benn bas?" fragte ber Friedel.

"Das ist unser Tausender, mein Kind," sagte der Bater. "Der kann nicht zerreißen und nicht versbrennen. In Mehl kann ich ihn zerreiben, in die Lust kann ich ihn streuen und ist doch nicht umzusbringen. Und wenn ihn der Mensch psiegt und Gott giebt Sonnenschein und Regen vom himmel, so ist er ein wohlversichertes Gut und bringt alle Jahre seine Jinsen, es mag im Land Krieg oder Frieden sein."

"So einen Tausenber," sagte jett der Kleine, "hat der Jackerl gestern der Kuh nachgeworfen, daß er außeinandergespritt ist."

Der Later entgegnete: "Dem Erdflumpen hat das nicht geschadet, der thut sich schon wieder zusammen, aber der Auf kann es geschadet haben. Und dem Jackerl wird es geschadet haben. Ja! Dein Bruder wird mir neuding ein so arger Wildsang, daß ich ihn morgen auf den ganzen Tag in den Moossbarren sperren muß."

Nun war es, daß der Wilbfang an jenem Abende gar nicht ins Haus kam. Zuerst wurde nach ihm gepfiffen, er kam nicht. Dann ging die Angerl hinsaus auf den Hügel und schrie: "Jackerl!" so laut sie konnte, auch der Wald half ihr schreien. Der Knabe kam nicht. Als es schon sinster war, ging der Neuthofer mit einem Haselstock bei den Nachbarn

nm und fragte, ob sein Bub nicht gesehen worden sei. Die Dreisambäuerin schlug ihre Hände zusammen und jammerte, das arme Kind sei sicherlich ins Wasser gefallen! Ganz Altenmoos wollte sie aufstidbern, um den Knaben zu suchen. Dem Reuthofer machte der Jammer des Weibes nicht viel Herzleid, er kannte seinen Jungen.

Als der Jakob Steinreuter auch zum Stindel im Stein kam — in den Hof, der hoch am Berge unter einem massigen Felkblock stand, welcher kurz-weg der Stein genannt wurde, ersuhr er zwar auch dort nichts von seinem abhandengekommenen Jackerl, hingegen eine Nenigkeit, die eigenklich keine mehr war. Der Guldeisner sei mit dem Kampelherrn in Unterhandlung und wolle sein Gehöft denn wahrshaftig verkaufen.

In der darauffolgenden Nacht konnte der Jakob nicht schlafen. Wenn der Guldeisner verkauft, dann verliert die Gemeinde Altenmoos ihren Grundstock. Wenn die Guldeisner-Leute mit Mann und Magd, mit Kind und Knecht auswandern, dann wird es langweilig werden hierum. Wenn die Guldeisner-Gründe zu Wald anwachsen — und die hohen Herren lassen alles Wildniß werden — dann —

Es wird ja nicht wahr sein, tröstete sich der Jakob, es kann ja nicht wahr sein. Das Hans verthun und davonzigennern! Nein, es ist nicht, es ist nicht. Bennich nur ein Stündel schlafen könnte, bevorestagt!

## K KK KK KK KK KK KK KK KK KK

### Der Kirdigang nach dem Gelde.

un war der Morgen des heiligen Frohn= leichnamstages. Das ftille, grünende Alten= moos lag im jungen Sonnenfrieden da.

Aus den Söfen hervor, von den Lehnen und Lenthen herab, an den Wiesensteigen heran kamen die Lente in schmncken Feiertagsgewande und gingen dem Sanptwege zu, wo sie sich in Gruppen vereinigten, um selbander unter munteren Gesprächen gegen die ferne Pfarrfirche zu wandern.

Es waren ihrer heute viele. Obwohl an ben Werftagen arbeitend vom Sonnenaufgang bis zum Niedergang, sind sie am Feiertage doch nicht mide; gestern war es an den Händen, heute ist es an den Füßen, und die Zunge haben sie auch mit, daß sie können schwaßen unterwegs, und die Augen, daß sie können schwaßen unterwegs, und die Augen, daß sie den kirchlichen Aufzug sehen zu Sandeben, und die Gurgel, durch die etwelchen Trunk zu thun Einige gesinnt sind. Der Weg ist

hier glatt, dort steinig, die Sonntagswanderer loben weder das Eine, noch beklagen sie das Andere. Die jüngeren Weibspersonen haben hellrothe Busenstücher nun, und vorne am Joppenlatz steckt ein Sträußlein von Herzenstroft und Rosmarin. Ober sie tragen das Sträußchen zwischen dem Gebetbuch und dem weißen, viereckig gefalteten Taschentüchel in der Hand. Die Burschen haben grüne Zweige von Reseden und Relten auf den Hut gesteckt bekommen won wen, das sagt Keiner, denn es kann sich's Jeder denken.

Und bei dem Blümlein steht die Wildhahnsfeder, das Starke beim Schönen, das Kecke beim Zarten. Selbst die alten Männer tragen auf ihren schwarzen breiten Filzhüten helle Röstein, denn irgendwo und irgendwie muß au solchen Festtagen die Lebensfreude der Waldbergbewohner hervorsblühen.

Das junge Volk gesellt sich zusammen zum Schäkern und Necken, und ber frische Sandler=Sebast behanptet dreist, dem Bachhäusel=Dirudl wäre am Busen das Rosmarinstammel lose geworden, und er will ihr den Freundschaftsdienst erweisen, selsbiges zu befestigen.

"Brav bist, Sebast, daß Dn frei so viel Nächstenlieb' haft," redete da der alte Luschel-Peterl drein, der mit seinem wulftigen rothen Regenschirm hinten nachhumpelte. Er trug ein recht altweltisches Gewand, der Luschel-Peterl, einen vergilbten Iodenen Frack mit Messingknöpfen und einen ausgeschweisten gelbgrünen Chlinderhut mit breitem Band und der großen Schalle. Seit dieser Hut und dieser Kopf beisammen waren, hatten beide Farbe gewechselt, der blonde Kopf war grau und der grüne Hut gelb geworden. Das Gewand war alles hübsch mit grünem Tuche ausgebrämt; aus diesem waren allerlei Bänmchen, Schnörfeln und andere Zierrathen geschnitten und auf die Aermeln, Brustslügeln, Taschen und Schößeln genäht worden, was zu dem verwitzterten Gesichte des Alten mit dem grauen Bartwisch unter der Nase gar nicht übel stand.

"Festmachen das Rosmarinstammel, eh' wahr anch. Brav bist, Sebast," sagte er noch einmal.

Das Bachhäufel-Dirndl, die Dullerl, schlug bem feden Burschen auf die Finger: "Da hast nichts herzugreifen, Bübel!"

"So wohl, so wohl!" stimmte der Luschel-Peterl bei, da sang eine Amsel. Der Gesang war so schmetternd hell, daß sich alles umsah nach dem Bogel. Und er war nirgends zu sehen, und dem Gesange nach meinte man, er müsse einem der Leute auf der Achsel sitzen.

"Aha!" rief der Luschel-Peterl plöglich, "da haben wir den Kampel, da drinnen da! In mein Regens dach hinein hat er sich versangen. Wohl, wohl, gewiß auch noch!"

Die Kirchengeher stellten sich rings um ihn, und die Dullerl war besonders begierig, den kleinen Sänger zu sehen. Der Luschel-Peterl langte mit dem Arm sorgfältig in den zusammengefalteten Schirm hinein, der Bogel kreischte, der Peterl mußte ihn gefaßt haben, als dieser nun aber den Arm langsam wieder zurückzog und den Schirm auseinander that, war kein Bogel da. Obzwar es bekannt war, daß der Luschel-Peterl mit einem Blatte, das er auf die Zunge that, allerlei Bogelstimmen täuschend nachznahmen verstand, saßen sie ihm doch fast allemal auf, wenn er in guter Laune seine Kunstübte.

"Jest ist er mir auskommen!" murmelte der Alte mit weinerlichem Gesichte, spreitete die Finger aus und starrte in die Luft. Hierauf wandte er sich an die Dirnlein, und mit zwinkernden Augen sprach er die Vermuthung aus, Gine oder die Andere werde den Vogel in der Tasche haben. Jede lenguete es, aber untersuchen ließ sich Keine.

Weit hinter diesem munteren Bölklein ging eine Gruppe von Männern, darunter der Sepp in der Grub, der Robel, der Stindel im Stein, der Oberstödel und der Jakob. Sie waren für einen solchen Frühsommermorgen fast zu ernsthaft. Sie führten in langsamem Takt ein angelegentliches Gespräch. Auch der Jakob redete. Er pflegte sonst außer Hause nicht viel zu sprechen, er stotterte ein klein wenig

aber man horchte boch, wenn er ben Mund aufthat, es war allemal ber Mühe werth.

"Es darf nicht fein," fagte der Jakob, "wir müffen es abwenden."

"Wir muffen bem Gulbeifner gureben, fo viel wir fonnen, er barf nicht vertaufen!" fo auch ber Stindel im Stein.

"Seid Ihr einverstanden, Nachbarn?" fragte der Jakob, "daß wir heute Abends, wenn wir von Sandeben heimkommen, miteinander zum Guldeisner gehen und ihm die Sache vorstellen? Es darf und es darf nicht sein. Wenn der Guldeisner losgeht, dann wird alles rutschend in Altennoos."

"Singehen kann man," meinte ber Oberfiödel, "ob's was hilft, ift eine Frage. Ja, wenn bas viele Gelb nicht wär'!"

"Das Gelb und jest auf einmal das Geld!"
rief der Jakob völlig aufbrausend. "Haben wir Altenmooser jemals nach Geld so viel gefragt? Haben
wir ein's, ist's gut, haben wir kein's, leben wir auch
so, arbeiten vielleicht lieber und schlasen besser. Bas
wir brauchen, das wachst auf unserem Grund: das
Brot auf dem Feld, Milch und Butter auf den
Biesen, die Leinwand auf dem Flachsacker, die Wolle
auf den Schasen und das Leder auf den Kindern."

"Ift so, ist eh so," stimmten die Anderen bei.

"Wollen wir Fleisch," fuhr der Jakob fort, "wir haben es in den Schweinen, Gier legen uns die

Hühner. Die Handwerker haben wir im Haus. Salz, Tabak und fonstiges Kleinzeug, auch den Steuersgulben zahlen wir von dem Erlöß der paar Stückeln Bieh, die wir verkaufen, oder vom Hafer. Was brauche ich denn sonst noch?"

"Wohl wohl, ift eh fo," fagten die Anderen.

Und die Leute jest alleweil nur Geld, mehr Geld, viel Geld! Berkaufen ihr Heu, ihren Walb und gar noch ihre Häuser und Hosen um's Geld. Mir graust!"

"Wirst Recht haben, Nachbar, wirst Recht haben," sagte der Rodel und machte eine Bewegung mit der Hand, als wollte er etwas in der Luft sangen. Wenn er diese Geste that, da wußte man schon, er hat was Gescheites zu sagen. Und dumm war er nicht, der schlanke, hagere, etwas gebückte Mann; obgleich einäugig, sah er doch Manches klarer und richtiger, als viele Andere mit zwei Augen. "Berstausen auch ihre armen Seelen!" rief er aus, "es ist eine verdammte Sach', es ist gerade, als ob das Geld ansteckend wäre."

"Nobel, das wird nicht wahr sein," redete der Bauer Machel drein. "Bei meinem Nachdar Anatschel sind seit vierzehn Tagen zwei Tausender gelegen. Wenn Geld ansteckend wär', so hätt' ich davon kriegen müssen. Ich hab' mich nicht ausräuchern lassen und auch sonst kein Gegenmittel angewendet."

Der Robel that, als habe er den Wig nicht gemerkt, faßte den Klachel am Rockflügel, blieb mit ihm stehen und sagte: "Die Anderen haben meine Red' verstanden, Dir sag' ich's deutlicher: Die Geldsgier steckt an. Dagegen magst Dich wohl brab räuchern lassen mit Wachholderstanden und Johanneskraut."

"Da laß ich mich lieber mit Taufendgulbenkraut

räuchern!" barauf lachend ber Mlachel.

"Sat benn diefer Rampelherr gar fo biel Gelb?" fragte ber Stinbel.

"Gottesläfterlich viel soll er haben," antwortete ber Robel, "ich hab' gehört, wenn der seinen Reichsthum in lauter Zehnerbanknoten zu zählen hätte und thät' nach einer guten Mahlzeit anfangen, die Zehnerbanknoten zu zählen, und schnell zählen, und nichts als zählen, und keinen Bissen effen, ehevor er mit dem Zählen fertig wär', so müßte er bei seinem Geldzählen verhungern."

"Berdammter Kert!" fnurrte ber Sepp in ber Grub.

"Wer ift er benn eigentlich, biefer Rampelherr?" fragte ber Stindel im Stein.

"So viel ich gehört habe, soll sein Bater ein ungarischer Kornlieserant oder Sanhändler, oder so was gewesen sein," wußte der Rodel zu berichten.

"Und was hat jett der Sohn für ein Geschäft?" "Kein schlechtes," sagte der Rodel, "der Sohn ist Millionär. Bon Staatsschulbbriefen Papier= schnikel abschneiden ist das einzige Handwerk, das in Wahrheit einen goldenen Boden hat. Früher hat er Gewerkschaften beseisen, der Kampelherr, und eine ganze Sisendahn soll er gehabt haben. Aber weil die Zeiten unsicher werden, so hat er die Sachen verkauft und will sich jetzt rechtschaffen breit auf Grund und Boden hinsetzen. Grund und Boden kann nicht zerstört werden und nicht davonlausen. Und koftet auch nicht viel, man läßt Wald wachsen und braucht keine Leute dazu und zahlt für Wildenis nicht viel Steuergulden. Der Staat verliert dabei, aber das macht nichts. Sinmal wird der Wald boch was werth. Kurz und gut, es ist ein sicher angelegtes Geld. Dazu das Jagdrevier, macht auch Spaß. Anschieden können sie sich's, die Herren!"

"Du kannft Dir's halt ausbenken, Rodel," zollte ber Sepp in ber Grub bem Sprecher fein Lob.

"Wiffen möcht' ich's doch, wie er ausschaut, so ein Millionar," meinte ber Klachel.

"Ift zu sehen," belehrte ber Sepp, "zu Sand= eben beim Fleischhacker soll er sich jegt aufhalten."

"Was gilt's!" rief ber Klachel, "was gilt's, ich melb' mich heut' bei ihm! Koften thut's nichts. Biel-leicht schenkt er mir was."

"Schenken!" lachte ber Robel, "Rarr, wenn Der schenken that, war' er kein Millionar geworben."

"Ginen Sunderter funnt er mir icon ichenken," meinte ber Alachel, "ein Sunderter ift bei fo Ginem gerade so viel, wie bei Unsereinem ein Groschen, wenn man ihn dem Bettelmann schenkt. Bergelt's Gott sag' ich gern dasür. Und wirst er mich hinaus, so macht's nichts, dent' mir halt: bin eher auch draußen gewesen."

"Machel, Du bift ein Wichtling!" rief jeht der Jakob, "wär' doch eine Schand, wenn sich ein Altensmooser Bauer von so einem fremden Herlauser bei der Thür hinauswersen lassen thät'! Was geht uns der Kampelberr au!"

"Man wird boch reden bürfen," brummte ber Klachel.

"Wenn Du glaubst, mein lieber Machel," sagte ber Robel, "ber Kampelherr selber sitzt braußen beim Fleischhacker, so bist wieder auf dem Holzweg. Der Nampelherr weiß sich was Bessers, als in einem Dorswirthshaus tagelang zu warten auf die Simpel, die ihm zustlegen sollen. Der da braußen, das ist nur sein Unterhändler, mußt Du wissen."

"lluterhändler ober Kampelherr!" rief der Alachel und schlug mit den Armen um sich, als wollte er in der Luft anfangen zu schwimmen, "ist mir alles eins, wenn er nur Geld hat."

Unter solchen Gesprächen waren sie hinause gekommen durch den Steppenwald; dieser gehörte nicht mehr zu Altenmoos, sondern der Herrschaft Nabenberg, was man schon den schönen schlanken bufchigen Bäumen ansah, die keinem Bauern wirthschaften helsen mußten. Als unsere Kirchgänger zur Hirschenklamm kamen, wo an beiden Seiten die Wände aufsteigen, mußten sie still sein. Hier führte die Sandach das große Wort. Sie war da schon ein stattlicher Fluß, sie rauschte in ihrem wilden Bette, und das Rauschen hallte in den Wänden so sehr, daß Keiner sein eigenes Wort verstand. Der Jakob war deß schier froh, ihm hatte das Gespräch schon lange nicht gefallen.

Weiter hin begegnete ihnen ber Nabenberger Walbförster mit der Büchse. Der Klachel rückte vor ihm den Hut, der Waldmann dankte herrisch und schritt vorüber.

"Das ift mir auch Giner!" sagte der Sepp in der Grub, "an so einem Tag, wenn der Christenmensch in die Kirche geht, steigt er im wilden Wald um. Jeht möcht' ich erst fragen, was der Wald, wenn er wachsen soll, nothwendiger braucht, den Förster mit der Büchsen, oder den Segen Gottes!"

"Das ift Derfelbige," wußte der Rodel zu erzählen, "der vor Kurzem im Steppenhaus gesagt haben foll, die Bauern nüßt' man todtschlagen. Wo ein Bauer wär', kunnt' sein Lebtag kein schöner Walb wachsen."

"Ich bin auch für den schönen Wald," versette ber Jakob, "weiß aber recht gut, daß der Wald für den Menschen da ist, und nicht umgekehrt. Ich zügele den Wald, daß ich ihn schlagen kann. Mein Vater hat's auch so gemacht. Aus Uebermuth wird auf meinem Grund kein Baum geschlagen, und der Reuts hof wird's beweisen, daß Bauer und Baum recht gut nebeneinander stehen können."

"Go ift's!" ftimmten die Underen bei.

Endlich lichteten fich die Berge, es fam ber erfte Holgrechen ber Sandach. hinter einer grünen Bobe, die sich als Ausböschung des Berges ins Thal hin= einbog, redte ein ziegelrother Riefenzwiebel feine Spite in die Luft. Das war der Rirchthurm gu Sandeben. Das Dorf fteht auf einer fachten Unhöhe. benn ber Thalgrund ift ein graues Sandmeer, über bas fich die Sandach in gahlreichen Bachlein ergießt. Ueber den Sand bin find holgrechen gezogen, um das aus den Steppenmäldern hervorgeschwemmite Sola aufzufangen. Um jenseitigen Belande fteben rauchende Rohlenstätten, die ihr Ranchen und Nuken freilich auch an diesem Frohnleichnamtstage nicht unterbrechen fonnten. Bom Rirchthurme ber Bfarre aum beiligen Michael flangen jest brei Glöcklein fo hell und luftig, daß der Rlachel den Spaß fagte: "Schau, ichau, ber heilige Michel jobelt uns ichon entgegen."

Die Dorfgasse war zu beiben Seiten mit frischen Birkenreisern geschmudt, das Kirchhofsthor mit einem Tannenkranz geziert. Die Treppe hinan war schwarz von Menschen, darüber wehten rothe Fahnen, und auf schwankenden Stangen ragten brennende

Laternen. Lom Steinbühel her fualten Pöller. Unfere Altenmoofer schlossen sich der betenden Gemeinde an. Am Frohnleichnahmstage bittet der Bauer den lieben Gott um ein fruchtbares Jahr und um Abwendung schwerer Gewitter. Was dem Later das Kind, das ift dem Bauer das grünende Kornseld — eine zitternde Frende.

Nach dem Gottesdienste kam der Stindel im Stein zum Jakob, der eben auf dem Kirchhof am Grabe seiner Borsahren eine stille Andacht verzrichtet hatte, und fragte ihn, ob er nicht mitgehen wolle zum Fleischhacker-Wirth, dort wären heute alle Altenmooser beisammen.

"Sollen sich nichts abgehen lassen," antwortete ber Jakob kurz. Er dachte sich's nun, warum ihrer heute so viele aus Altenmoos nach Sandeben gekommen waren. Nicht die Kirchenfahnen hatten so sehr gewinkt, als vielmehr die Tansender des Knatschel, die gestern vorausgegangen. Ein Kirchzgang nach dem Gelde.

Der Jakob sollte aber an diesem Tage and einen anderen Aerger zu verwinden haben. Trat der Knatschel aus seinem weißgetünchten Holzhäuslein, das er eben erst bezogen, ging auf den Reuthoser zu und sagte, das wäre schön vom Jakob, daß er and einmal hervorkrieche aus dem ödweiligen Graben. Er, der Knatschel, könne heute zwar noch keine Gineladung machen, es sei alles drunter und drüber und

das Gesuch zum Weinausschenken fange erst an, beim Amt zu liegen. Aber einen guten Bekannten, wenn er sehen wolle, ber Jakob! Er solle ein wenig mitstommen!

"Ein guter Bekannter?" fragte der Jakob, "mag ja sein. Soll sich zeigen, wenn er was will von mir."

"Wird nichts wollen von Dir, benke ich," verssetzte der Knatschel. "Wir haben ihn einsperren müffen, sonst wäre er gleich, wie er Dich vom Fenster aus gesehen hat, davongelausen. Und einholen wirst Du Den nicht; Du hast zwar längere Füße, aber er jüngere."

"Solltest von meinem Buben reden?" fragte der Jakob, "ift er bei Dir?"

"Mußt ihm's nicht verübeln. Ift ihm halt auch langweilig geworden drin bei den Waldbären. Ift mir geftern nachgelaufen und hat sich hinten auf ben Wagen gesett. Er geht nimmer heim, sagt er."

"Misdann werden wir ihn heimtragen," fprach ber Jakob.

"Da wirst Du ihm wohl früher die Anochen gerschlagen muffen."

"Schlagen werben wir nicht. Er foll heraus-

Nicht lange hernach, und aus der Hausthür des Knatschel schoß der Jackerl. Als er den Bater sah, stutze er und duckte sich an die Wand. Die langen

Haare hingen ihm wüst über das Gesicht, den Blick ließ er ein paarmal wild auf den Bater springen, die Fäuste hatte er geballt — so stand er da und stemmte den Kopf seitlings an die Wand.

Der Bater trat zum Anaben und fagte freundlich: "Jackerl, wir geben jett heim."

Der Junge rührte fich nicht.

Der Jakob wollte ihn am Arm nehmen, ben riß er aus und freischte: "Ich mag nicht!"

"Sei nicht störrisch, Kind!"

"Ich mag nicht heimgehen!"

"So fage mir, warum Dn nicht heimgehen willft!"

"Weil Ihr mich einsperren werbet!" ftieß ber Anabe hervor und begann laut zu weinen.

"Aber Du zwingst mich ja, Dich zu strasen,"
sagte der Bater, "Dn könntest es so gut haben wie
der Friedel, der folgt in Güte. Du hast mir schon
viel Kummer gemacht; ich soll Dir's gar nicht sagen, Kind, wie wehe es mir thut, daß ich Dich strasen
muß. Jackerl, schau, gieb her die Hand, ich hab Dich
lieb. Und wie kannst Du Deinen Eltern davon=
laufen! Deine Mutter hat die ganze Nacht ge=
weint."

Große Thränen rannen dem Jungen über die Bange, er schämte sich ihrer, strampfte den Fuß in den Erdboden und schrie:

"Rein! Rein! Rein!"

"Also nicht?"

"Rein!"

"Haft du es beiner Mutter nicht versprochen, daß du ihr heut' Haushüten helfen wirst? Und Du willft nicht freiwillig mit mir gehen?"

"Ich werbe gehen, aber allein. Ich laß mich nicht treiben!"

"Gut, versprich mir's, Jackerl, daß Dn hente Abends baheim fein wirft."

Der Anabe schwieg.

"Ich brauche jest keine Gewalt, mein Kind," sagte ber Bater mit gedämpster Stimme. "Ich will Dir vor aller Leut' Angen keine Schnach anthun. Aber versprich mir, daß Du heimgehst!"

"Das werbe ich!" stieß ber Knabe heraus und ftrampfte bie Erbe.

"So sind wir jetzt miteinander fertig," sagte ber Jakob, bann ging er seines Weges. Er hatte ja auch an Anderes zu denken an diesem Tage. Der Junge blieb noch eine Weile lehnen an der Wand und schloß die Augen und schloß die Fäuste.

Plöglich lief er die Dorfgasse hinab und davon. Aus dem Fleischhacker-Wirthshause, wo hente die Altenmooser zusammengekommen waren, um zu sehen, wie ein Millionär ausschaut, hörte man einen Gesang:

> "Was hat mein Bater 'dacht, Daß er fan herrn hat g'macht!

Wia war das Ting so fein, Wann ih a Herr kunnt sein, Geld in mein Beutel hätt', Bratel zum essen hätt', Trinken kunnt Wein."

#### Und der Chor:

"Widl, widl, widl, Gelbel hätt'! Widl, widl, widl effen hätt'! Widl, widl, widl Wein."





#### Franz, bleib' daheim!

ie Schirmbäume am Enlbeifnerhof warfen ihre Schatten; fie warfen folche über die Kelber hinab und fogar eine Strecke jen=

seits der Bergblöße wieder hinan, denn es war schon am späten Nachmittage. Drei Männer stiegen den Feldweg herauf gegen den Hof. Es waren der Sepp in der Grub, der Nodel und der Jakob vom Neuthose. Sie waren der Berabredung nach zusammengekommen und heraufgegangen, jeht wollten sie sehen, ob sie Glück hätten.

Der Hof bestand in zahlreichen Gebäuden. Ställe, Schennen, Schoppen, Dreschtennen, Fruchtkässen und zwei Wohnhäuser, alles stattlich und in bestem Stande erhalten. Das eine kleinere Haus, welches schier versteckt unter Kirschbäumen stand, war das Ausgedingstübel, welches jest keine Insassen hatte, weil keine Ausnehmer, keine "Alten" vorhanden waren. Das andere große Haus, welches fast mitten

in dem Halbfreise der Gebäude stand, aber doch so, daß es mit seinen vielen Fenstern frei in die Gegend aussehen konnte, trug an einer seiner Wände weiße Schußscheiben mit schwarzem Centrum; der Guldeeisner pflegte auf Scheiben zu schießen, wenn im Revier kein Reh war; und die Scheiben mit den Meisterschüssen nagelte er sich selber zu Ehren an die Wand.

Bor diesem Gebäude blieben die drei Männer stehen, um sich auszuschnausen und hinzuschauen in das weite Land. Bon keinem Hause in ganz Altenmos hatte man eine so weite freie Aussicht, als vom Guldeisnerhof. Ueber die Waldbäume hinweg, die unten den Gesichtskreis engten, konnte von hier aus das Auge auf ferne blauende Berge sliegen, die mit ihren weichen Linien in der Fremde draußen standen.

Wenn bort die Sonne aufging, war es ihr Erstes, daß sie dem Guldeisner zu den Fenstern hincinleuchtete in sein Bett, oder in die Kasseeschüssel, wenn solche schon auf dem Tische stand. So gut hatten es die tieser unten liegenden Hänser nicht; der Reuthof hatte gar keine Kasseeschüssel, und ihre saure Milchsuppe mußten die Leute dort des Morgens im Schatten essen, während hier schon der goldene Sonnenschein lag.

"Gin schöner Plat ift's, ber ba heroben," sagte ber Sepp.

"Das Getreibe wird halt boch um acht Tage später zeitig, als unten bei uns," entgegnete der Robel.

"Hingegen ift es schwerer im Körndl," meinte ber Jakob. "'s ift alles sester und körniger, was da heroben wachst. Wär's mein, das Gut, ich wollt's nicht verkaufen."

Gegenüber bem Hause, am Holzschoppen-Kobel, stand, mit versilbertem Halsbande geschmückt, der große schwarze Kettenhund. Er riß nicht an seiner Kette, er keifte und bellte nicht aufgeregt, wie die kleinen Kläffer, die an anderen Häusern hingen, er rasselte nur ein wenig und ließ in gemessenen Zwischenpausen ein würdiges Knurren hören.

Die Männer traten nun in das Haus und ohne viel Umftände in die große Stube. Da war Niemand. Sie setzten sich an die Wandbank und der Sopp und der Rodel stopsten ihre Pseisen an. Der Jakob ranchte nicht, er schänute für sich in der Stude umher und dachte: Schöner, als die meinige, ist sie nicht. Aber größer ist sie. Tische stehen hier zwei, weil einer für die vielen Leute zu klein wäre. An der Studenecke sind die Heinigenvilder nicht anders, wie bei mir. An der Wand dei Lössen in Lederhäftlein herum stecken die Lössel nicht anders, wie bei mir. Nur ihrer viel mehr. Sechsundzwanzig Lössel, und große! Das brancht was, jeden Tag in so einem Haus! Sechsundzwanzig Lössel! und was

sie erst mit der Gabel effen! Und mit den Fingern! Und was sie trinten! Schlecht, hört man, wird nicht gelebt beim Guldeisner. Er selber versteht's und seinen Leuten gunnt er auch was. Soll unter seinem Gesinde ja viele nahe Verwandte haben, der Gulde eisner. — Nu, ist recht.

So waren sie da und dachten ihr Theil und warteten in der geräumigen düsteren Stube. Alle Fenster waren geschlossen, und daß die Luft in solchem Raume etwas mürfelt, das bemerkt ein Bauer nicht. Die alte langweilig tickende Wanduhr hinter dem massigen Kachelosen zeigte schon die siebente Abendstunde. Von den gegenüberliegenden Waldbergen leuchtete das Sonnengold noch so hell zurück und zu den Fenstern herein, daß in der Stube eine grünliche Vämmerung war.

Sett kam von der Küche herein eine runde Magd mit feingestochtenen Haarzöpfen, freundlichen Augen nud milder Gesichtsfarbe. Sie bedeutete den Männern, wenn sie etwa bei dem Guldeisner was zu schaffen hätten, so sollten sie so gut sein und ein klein wenig warten, dann möchten sie ins Stübel kommen. Er sei just aufgestanden.

Alls die Magd hernach wieder zu ihrem praffelnsben Herdfeuer hinausgegangen war, schmunzelte der Sepp, und sein Schmunzeln sagte mehr, als sein Bort: "Das ist sie gewesen." "Schau einmal zum Fenster hinaus," sagte der Rodel und tastete in

die Luft hinein, "dort beim Brunnen steht auch Gine!"

"Richtig!" versetzte der Sepp, "Gine säuberer, wie die Andere. Diese schwarzen Augen! Die sind schwärzer wie der Tenfel!"

"Und leicht auch gefährlicher!" meinte der

"Und im Garten bort steht auch noch was!"

"Meiner Seel'! rief ber Nobel, "bas ist erft bie Schönfte! Salat begießen thut sie. Herrschaft, bei Der ihrem Begießen nut es gut wachsen sein!"

"Ihre Kittel tragen ba heroben bie Weibsbilder nicht allgu lang."

"Macht aber nichts, haben keine gerriffenen Strumpfe an."

"Saben halt gar teine an."

"Der Guldeifner hat's gern so, effen mögen seine Beiberleut', so viel sie wollen, aber mit dem Gewand sollen sie sparsam sein, sagt er."

"Thut's eh leicht, wenn's schön warm ift."

So traschten sie, auch Männer können es, wenn sie Langweile haben. Der Gulbeisner war unbersheiratet, wußte die sleißigsten und frischesten Dienstsboten in seinem Hofe zu versammeln, und so ging die Arbeit allzeit munter von statten.

"Das ift halt bas Schlimme!" fagte nun ber Jakob mit einem schwermüthigen Athemzug.

"Bas meinft, Rachbar," fragte ber Robel, "ber Sparfamfeit mit bem Gewand wegen?"

"Wenn er Kinder that' haben, der Gulbeisner, rechtmäßige Kinder, er ware festgenagelt an sein Haus und Grund." So der Jakob.

Dann tam bie Magd wieber: Jest fonnten fie schon ins Stübel geben.

"In Gottesnamen!" fagte der Rodel und zwinkerte mit dem einen Auge, das er hatte, "packen wir ihn an."

Und fie gingen in das Nebenstübel, das voller Sonnenlicht war, weil das groke blanke Kenfter gegen Sonnenuntergang bin ftand. Und wie vornehm eingerichtet! Um Fenfter rofenrothe Borhange, bie an einem Gifenfpänglein gum Berichieben waren. Un den Banden, über alten funftvoll geschnitten Schränken, Borzellankruge und Teller, gegenüber ber Thur ein Spiegel übergeneiat an der Wand hängend, so daß die Gintretenden darinnen ihre eigenen Füße wie über einen ichiefen Sugboben herabsteigen faben. Ferner an der Wand ein paar vielgabelige Birichgeweihe, ein Schieggewehr und ein Beidmeffer. Auf Bett und Stühlen mar die grauen= haftefte Unordnung, und der Gulbeifner faß in Semd und Unterhose an dem unbedeckten braunen Tischen und ichlürfte juft feinen Morgentaffee, wobei er bas Geficht in die Schale ftectte, fo daß die Gintreten= ben von feinem Ropfe nichts faben als ben ichwarzen wirren Saarwuft.

"Geht's nur her, Nachbarn!" rief er mit fcmar= render Stimme noch guhalb in bas Raffeegefaß bin= ein. Als er diefes endlich pfufternd auf den Tifch gestellt hatte, fab man den Altenmoofer Grokbauer bon Angesicht zu Angesicht. Auf breiten Achseln faß furg= und didhalfig ein runder Ropf. Ueppiges verfilgtes Saar, blaffes fleines Geficht mit ftart vorftehenden Bangen= und Backenknochen, buschige Augenbrauen, große schwarze und unruhige Augen plumpe Stumpfnafe, an der fich bie Rufternflügel weit aufzogen, wenn er in Erregung tam. Das Gingige, was an dem Manne wohlgevflegt war, mußte wohl der Schnurrbart fein; ber war fo fohlrabenfchwarz, bag man ihn für gefärbt hatte halten fonnen, mar fo bicht und furggeschnitten und mit bem Scheermeffer scharf abgegrenzt, daß es aussah, als hätte der Guld= eisner zwischen Mund und Nase ein mulftiges Filglein geklebt. Alles Uebrige war forgfältig rafirt, was an ber fonft ungefügen und bermahrloften Geftalt bas einzige Anzeichen gab, daß der Mann fein gewöhnlicher Waldbar fei. Er war in der That ein ungewöhnlicher.

"Geht's her, geht's her!" schnarrte er mit seiner breiten fast schmetternben Stimme; man merkte gleich, ber Mann war gewohnt, scharf in die Welt hineinzureden, ohne die Worte viel zu mustern.

"Man kennt sich frei nicht aus," bemerkte ber Sepp in ber Grub, "stehst erft auf, Nachbar, ober gehst schon schlafen." Er stand freilich erst auf, und ein Guldeisner kann die Tageszeiten umkehren, wie er will, darüber hat er Niemandem Nechenschaft abzugeben. Er übershörte also die Bemerkung. Sie sollten die Hosen, Leibeln und Pfaiden von den Stühlen werfen und sich selber draufsehen, war sein Rath, den die drei Männer sofort auch befolgten. Hierauf griff er, ohne sich von seinem Site zu heben, mit einer langen Hand ins Wandkastel, nahm einen Thonplutzer hersvor, schenkte daraus drei Glasstämpchen voll und rief: "Mögt's ein' Schnaps?"

"Du kanust Dir's halt anschiden, ba heroben," sagte nun der Robel einlenkend, nachdem er ein paarmal mit der Hand in die Luft gefahren war, als wollte er Fliegen fangen, "Du laßt Dir nichts abgehen auf Deinem Berg, und recht hast. Ich thät's auch an Deiner Stell', gunn' Dirs. Du kannst besser leben, als wie etwan so ein Kampelherr, der im Land umfährt, um sein Geld loszukriegen, sich damit wohl Bauernhäuser kausen kann, aber nicht das Ansiehen und die Altgesesseneit vom Guldeisnerhos!"

"Sei, ber Kampelherr!" schmetterte ber Gulbeisner lachend berbor.

Der Sepp blies von seiner Pfeife rasch nachseinander Rauch aus. "Die neueste Lug," sagte er dann und passte wieder, "die neueste Lug," die in Altennoos umgeht, hast sie schon gehört, Nachbar? Wird Dir Spaß machen."

"Be, Lug? So!" schnarrte ber Großbauer.

"Ja, ja! Sie fagen, ber Gulbeisner wollt' fein hans bertaufen, fagen fie."

"Sagen fie bas ?" lachte ber Gulbeifner laut.

"Es wird nicht wahr fein," versetzte nun der Jakob.

"Warum foll's nicht wahr fein?" schnauzte ihn ber Großbauer an. "Morgen laß ich einspannen und fahr' nach Sandeben zum Kampelherrn. Gin Narr mitgt Einer sein!"

"Nachfahren?" sagte ber Sepp, "nachfahren wollt' ich ihm nicht. Wenn ich Gulbeisner wär, schon gar nicht. So viel ich weiß, ist ber Gulbeisner noch keinem Bauern und keinem Herrn nachgefahren. Wenn ber Herr was will, so wird er schon selber kommen."

"Gin Gulbeisner weiß, was sich schickt," sagte ber Großbauer, erfaßte eines ber Gläschen, bie er für die Gäfte vollgeschenkt hatte und goß bessen Inhalt in seine eigene Gurgel.

Jett nahm der Jakob das Wort und sprach: "Nachbar, Du machst Spaß. Deinen Hof verkaufst nicht. — Wenn unsereiner Kleinbauer sein klemmiges Gütel weghaben wollt' — Gott hüt' mich vor dem Gedanken! — es wär' zu begreifen. Aber Du, der in diesem Gebirg seit altersher angestammt besser und freier lebt, als wie ein Graf, den Alle gern haben weit um, dem alles nach Wunsch und

Willen geht, vor dem sich — ich möcht' sagen — jeder Baum voll Achtung neigt und jeder Stein schier selber aus dem Weg springt — Du Dein Gut verkausen, auswandern! Nein, Guldeisner, das ist nicht. Das ift nicht."

"Das ift nicht?" fragte ber Großbauer und trommelte mit ben Ringerknöcheln auf dem Tifch. "Es wird wohl doch fchier fein. Gin Bauerngut mag noch so gut stehen, es macht Sorg' und Aerger. Bas foll ich mich forgen und radern im Gebirg? 3ch hab's nicht noth. 3ch gieh mich' ins Freifingthal hinaus, hab feine Scherereien mit den Dienftboten und Nachbargleuten, wo doch alle Augenblick Giner betteln fommt, der Gine um Sola, der Undere um Rornsamen, der Dritte um Ben ober Stroh, der Bierte um Fuhrwert, der Fünfte um Tagwerfer, was weiß ich! Und die Blackereien mit dem Steuer= amt - alle Sahr anders, alle Sahr mehr ohne Riel und End'. Und fortweg bie Rümmerniß: im Frühiahr um Regen, gur Mahdzeit um fcon Wetter, gum Rrautseben wieder um Nak, nachher um Wind, daß das niedergeweifte Rorn wieder auffteht; und blüht bas Rorn, foll Windftille fein, ift ber Schnitt, foll die Sonne icheinen, ift im Berbft bas Winterforn im Reim, foll gleich Schnee brauf fallen, ift's im Winter jum Solgschleifen, will man Schlittenbahn haben - alleweil ganz und gar abhängig vom wetter= wendischen Herrgott! Gin Narr müßt Giner fein!" In ber Site seiner Rebe trant er bas zweite Blaschen aus.

"Was Du da sagst, das ist freilich wahr," gab der Jakob bei, "vom Herrgott ist der Mensch allemal abhängig."

"Wenn ich nachher braußen in meinem Schlöffel sitze und Coupons abschneibe, da fümmere ich mich ben Teufel um Wind und Wetter!" rief ber Gulbzeisner.

Der Robel neigte fich ein bischen vor: "Darf man fragen, wie viel er Dir geben will?"

"Ift kein Geheimniß," versette ber Gulbeisner turz und bestimmt. "Wie es liegt und steht — breißigtausen Gulben kugelrund."

Die Bauern ichauten fich an.

"Gulbeisner," sagte hernach der Rodel, "jest hab' ich keine Schneib mehr, daß ich Dir abrathe. Es ist viel Gelb!"

"Gin Narr müßt' Giner fein!"

"Es ift verflucht viel Geld!"

Der Jakob legte seine Hand auf den Arm des Gulbeisner hinüber und sagte: "Ich rathe doch ab. Nachbar, bedent's. Wenn Du von Deinem Hochwald einen frischen Lärchbaum versetzest hinaus ins Thal, mitsammt der Wurzel versetzest, und ihm dort die beste Erden giehst und den fettesten Dung, und Naß und Sonne wie Du willst — der Lärchbaum geht zugrund! Ein Gebirgsbaum laßt sich nicht versetzen,

wenn er ausgewachsen ift, icon gar nicht. Gin Gebirgsmenich auch nicht."

"Larifari!" lachte ber Gulbeisuer. "Bom Schlecheten aufs Besser, das hat der Mensch noch allemal ertragen. Wenn unsere Buben Soldaten werden und gehunzt von den Obristen, da gefällt's ihnen freilich nicht draußen, das glaud' ich. Der Holzkuecht Simon ist auch vierzig Jahre alt geworden zu Altenmoos; jest ist er Werksverwalter in der Krebsau. Der verdorrt gar nicht dorten wie ein versetzet Lärchdaum, der wird dick und fett und verlangt sich nicht mehr zurück ins Altenmoos. Ein Narr müßt' Einer sein!"

"Wer sich's besser machen kann," sagte der Rodel achselzuckend, "ein Jeder thut's. Aber gefährlich ist's. Wohl überlegen, Nachbar, wohl überlegen!"

"Wenn der Gulbeisnerhof eine Herrenhube sollt werden, dann möcht's traurig ausschauen zu Alten= moos," sagte der Jakob nicht ohne Beklommenheit.

Darauf antwortete Reiner etwas.

"Nachbar," fuhr der Jakob fort und legte seine Hand auf den Tisch hin gegen den Großbauer, "Nachbar, bleib' da! Du gehörst zu uns. Deine Borfahren sind auf diesem Fleck geboren worden und gestorben, haben ein zufriedenes Leben geführt, sind alt geworden, wie draußen selten Giner wird. Mit Geld und Herrenhuld hat sich kein Guldeisner wenden lassen seit die Schirmtannen stehen da

braußen vor Deinem Haus. Weit und breit ift bieser Hof bekannt und geachtet als erbgesessen und ehrensest! Das Gulbeisnerblut ist ein frischer Brunsnen, draußen thät' er in Sand verrinnen. Und auch unsertwegen, Franz, verlaß' uns nicht. Biele Berswandtschaft hast in Altenmoos; Lente, die sich bei Dir aulehnen müssen, ihnen bist ein Halt, Dir macht's nichts, Du bist stark. Dir geht's gut, bleib' bei uns. Schau, wir halten Alle zusammen, und sollt' Dich auch einmal was Hartes treffen — Gott verhüt' es! — so sind wir Dir brave Kameraden, wie Du nus bist."

"Laß das sein, Renthofer!" unterbrach ihn ber Gulbeisner in gleichgiltigem Tone.

"Nein, es ist nicht möglich," fuhr der Jakob fort, "Du kannst nicht davon gehen, versuch's, Du kannst nicht. Du wirst sehen, wie der Mensch verwachsen ist mit seiner Erden, mit allen Kräutern und Bäumen, die darauf stehen, selbst mit dem Käfer auf dem Grashalm und mit dem Bogel auf dem Wipfel, geschweige mit dem Vieh auf der Weide. Du wirst es sehen! In den besten Jahren, wie Du bist, kannst Du die Arbeit nicht entbehren und die Arbeit Dich nicht, ohne Arbeit stirbt der Bauersmensch ab, glaub' es mir. Wenn Du schon was ändern willst, Guldeisner, eine brave Hausgerau nimm Dir. Du hast die Wahl weitum. Mit lieb Weib und Kind wirst es erst erkennen, was Dein seftgrundiger

Hof bebeutet. — Franz, versprich es uns! Bleib' daheim!"

Der Großbauer hatte während diesen Worten des Jakob auch das dritte Gläschen Schnaps außegetrunken. Jeht stauten sich seine Nasennüstern aus. "Bedank' mich!" keuchte er, "keinen Wormund brauch' ich nicht. Ob ich ledig bin oder verheiratet, das geht Dich nichts an, Grabendodl, verdammter! Der Zimmermann, dort hat er das Loch gemacht, dort, dort!"

"Na, na, Gulbeisner," versetzte der Sepp, wäherend die drei Bauern aufstanden, "brauchst Dich nicht so anzustrengen mit dem Hinauswerfen, wir geben schon freiwillig. Gute Nacht oder guten Morgen! wie Du's brauchst."

So viel hatten fie ausgerichtet, die Bauern beim Gulbeisner.

"Berdorben hab' ich's," sagte ber Jatob, als sie aus bem hause traten, "ich hab' ihn zu scharf getroffen."

"Getroffen ober nicht, es ist ein Stiertopf," ant= wortete ber Robel.

Als fie die bezännte Gasse zwischen Gemusegarten und Hanswiese hinabgingen, sahen sie ein junges wohluntersetzes Weib, welches beschäftigt war, die zum Bleichen über die Wiese hin aufgespannten Leinwandfächer zusammenzurollen.

"Auch eine Gulbeisnerin," murmelte ber Sepp, "ob er fie mitnehmen wird in fein herren=Schlog?" "Ich bent'," schmunzelte ber Robel, "die laßt er uns ba. Daß boch die Gattung nicht ganz ausgeht in Altenmoos."

Sie fdritten fopffduttelnd thalwarts. Unten, wo der Weg durch jungen Anwuchs ging, begegnete ihnen der Förster, oder Baldmeister, wie er in der Gegend genannt mar. Das mar ein großer, stäm= miger Mann in Sagertracht und ftets mit bem Bewehr auf bem Rücken. Die Gebirgstracht, die er trug, ichien aber nicht auf diefer Figur gewachsen zu fein, sie stand nicht gang zu ben manchmal fremdartigen Beweaungen bes Mannes. Das Geficht? Gin fconer rother Bollbart machte alles aut, mas etwa bie fleinen ftechenden Angen und bie unformig lange Rafe verdarben. Er mar ein Ausländer. Seit wenigen Sahren bei ber Berrichaft Rabenberg angestellt, ging er jest viel in Angelegenheit bes Kampelherrn um. bon bem es hiek. daß er auch die Rabenbergischen Baldungen anfaufen wolle.

"Ob der Gulbeifner zu Haufe ift!" fragte er die Bauern mit seiner eigenthuntlich scharfen, babei etwas näselnden Aussprache.

"Nein," antwortete ber Robel, "da geht der Waldmeister umsonst hinauf."

"Will ich lieber umfehren," fnurrte ber Förfter und foling feitab einen Walbsteig ein.

"Warum haft Du ihn angelogen?" fragte ber Jakob seinen Nachbarn.

"Der wäre jest schnurgerad' hinausgegangen und hätte ihm das Gut abgekauft," antwortete der Nobel.

"Mit der Lug werden wir's nicht hintertreiben," fagte der Jakob. "Schlecht Sach" muß man mit gut Sach" todtschlagen. Ich denk" aber, er verkaust nicht, 's ift lauter Trug, was er sagt."

"Und auch Trut, was er thut. Nachbarn, ber Gulbeisnerhof ift hin." So ber Robel.

Balb darauf treunten sich ihre Wege. Der Reutshofer dachte auf dem seinen noch lange vor sich hin: Rein, der Franz ist gescheit, er thut's nicht.

## 金金金x金金金金金x金金金金

## Wie der Jackerl aus Anhänglichkeit daheim bleibt.

ls der Jakob Steinrenter nach Hause kam in seinen Reuthof, sunkelten am Himmel schon etliche Sterne, und über den schwarzen

Baumzaden des Nodwaldes ging ber Mond auf.

Un ber Sausthur ftand ber Jaderl.

"Geh' hinein!" befahl der Bater.

"Nein," antwortete der Anabe.

"Alsbann bleib' da stehen, so lang' Du willst."
"Nein!" knirschte der Knab. "Ich will Schottensterz\*) haben, dann geh' ich fort. Ganz fort. Ich bleib' nimmer da!"

"Warum bift Du benn also bon Sandeben her

heimgegangen ?"

"Weil ich's versprochen hab'."

"Alsdanu muß auch ich mein Versprechen halten," sagte ber Jakob, ergriff mit festem Arm ben Jungen und führte ihn in ben Moosbarren.

<sup>\*)</sup> Gin geröftetes Mus mit Rafeftoff (Schotten) verfett.

Der Moosbarren war ein hintergelaß des Wirthschaftsgebändes, eine kleine Kammer, in welscher Stallstreumoos getrocknet und ausbewahrt zu werden psiegte. Es hatte zwei kleine glaslose Fenster und eine feste Bretterthür, die von außen durch ein Kettlein angehängt werden konnte, so daß sie von innen nicht zu öffnen war. Dieser Barren war im Reuthofe das Zuchthaus.

Und da drinnen lag der wilde Sackerl unn wieder auf dem Mooghaufen, wo er ichon recht oft ae= legen war. Die Thur bon innen aufanbrechen, au einer Keufterlufe hinauszufrieden, ein Mickbrett zu heben, um unterhalb hinauszukommen, diese unfrucht= baren Berfuche waren längft aufgegeben worden. Sett lag er rudlings auf bem Moos, ließ ben Mond auf fein Geficht icheinen und war gang rubig. We mar ihm ja nichts Renes, im Ariege mit feinem Bater zu unterliegen, und er fand es eigentlich auch in Ordnung fo. Er hielt ben Bater im Bangen für einen braben Mann, bem man nun eben einmal gu gehorchen hatte, schon ans bem Grunde, weil man ber Schwächere ift. Der Saderl will aber nicht ge= horden, und Solden juft am wenigsten, die es scharf von ihm verlangen. Schlecht genug, daß es fast allemal was Bernünftiges ift, was der Bater begehrt. Das jedoch ift nichts Bernünftiges, für alle Ewig= feit im Altenmoofer Winkel figen an bleiben, und die Welt ift so weit und ist so schön und hat so viel

Weld und Gut! Wir - ber Sackerl - find nun . einmal zwölf Sahre alt. Leichter lauft ber Menich fein Lebtag nie, als in diefem Alter, und wenn er ba nicht bavonlauft, wann foll er's benn thun? - Ginftweilen möchten wir einen Schottenftera haben.

"Saderl!" rief braufen in ber Nacht Semand. es war die Stimme ber Schwefter Angerl, "ba greif' an, wenn Du hungerig bift!" fie hielt ein Stud Brot zur Venfterlute herein. "Go greif' an, Sackerl!"

"Nein!" fnirichte ber Junge.

Das Dirudl hielt immer noch geduldig hinein, weil aber der Saderl fürchtete, daß fie die Sand boch gurudgiehen konnte, nahm er feinen Filghut und hieb ihn mit aller Gewalt auf die Sand los. Das Brot fiel in ber Rammer zu Boben. bas Schwesterlein branken ging ichluchzend babon. Der Jackerl hob das Stuck Brot auf, als er jedoch ihr Beinen hörte, ichleuberte er es wieder in ben Bintel. "Ich will Dich nicht! Sie foll ftill fein! Ich mag fie nicht weinen hören! Ich mag nicht!" so wimmerte er zornia. Ein autes Wort wollte er ihr nachrufen, aber ftatt beffen ichrie er gur Luke hinaus: "Du Tenfel! Du Tenfel!" und ichling mit den Fäuften auf die Wand los und achate bor Buth.

Durch die Wandfugen ftrich eine kühle Luft. Der Knabe grub sich in das Moos bis an den Sals und schlief ein.

Um nächsten Morgen kam seine Mutter zur Thür und rief: "Bift schon wach, Sackerl?"

Er war freilich schon wach, gab aber keine Antwort. Mit einem Tone, der voller Güte und Herzeinnigkeit war, sagte draußen die Mutter: "Kind, die Suppe steht auf dem Tisch, und Du mußt was Warmes essen. Der Bater laßt Dir sagen, wenn Du brad bist, so darsst Du kommen, wenn Du aber truzig wärst, so sollt' ich nicht aufmachen. Ich bitte Dich, mein liedes Kind, thu' mir das Leid nicht au, sei wieder ordentlich und folgsam wie Deine Geschwister, wir haben Dich ja lied und alles ist wieder gut. Geh, komm her, sei gescheit!"

Kein Lebenszeichen im Barren. Jeht kam ihr die Angst, es möchte dem Knaben etwas widerfahren sein. Sie ging um die Ede und schaute zur Lucke hinein. Dort im Winkel stand er, strampfte jeht ben Boden und rief: "Nein! Nein!"

"So kann ich Dir nicht helfen," sagte das Weib, "ber Trut ist noch immer stärker wie Du, ben muffen wir so lange aushungern, bis Du ihn unterstriegst. Bleib' brinnen." Sie gieng davon.

Der Junge fügte sich ins Unvermeidliche. Er sann auf Zeitvertreib. Auf dem Rücken lag er im Moos und hub an, allerlei Liedchen zu trällern, wie er sie von den Knechten gehört hatte. "Hi ho! begann er und:

"Tulli ho! Follt ma da Huat in Boch, Tulli ho! Ih lauf cahm noch, ja noch. Tulli ho! Er is scha weit, viel z'weit, Tulli ho! Son aor ta Krend!"

Dann spitzte er die Lippen und pfiff, und balb barauf — der Junge mußte sich in einer recht humoristischen Stimmung besinden — sang er ein anderes Liedl, wovon ihm besonders der letzte Theil anzuklingen schien:

"Bormittog buß' ih —
Wos buß' ih?
Mei Dirndl in da Choam (im Geheimen),
Mochmittog bin ih —
Wo bin ih?
Nuf'n Tonzbod'n dahoam.
Aft, wann mih mei Boda
Z'an Koder
In d' Schupfn cinipirt,
Tulli, do flict' ih —
Wos flict' ih?
Mei Hofn ban Knia.
Und daß ma,
Zo, daß ma

Darauf hub er an zu jodeln, bis er heiser war und sann auf neuen Zeitvertreib. Flink sprang er auf, kletterte an der Wand empor und hüpfte wieder auf das Moos herab: bann stellte er sich auf den Kopf und spreizte die Beine in die Luft. Dann begann er mit Händen und Füßen das Moos aufzumischen, daß die Fehen nach allen Nichtungen au die Wand und bis zur Decke flogen. Dann siel er ins Gestreu, reckte alle Viere von sich und stellte sich tobt.

Die Moosbarrenthür blieb von außen angehängt und so lief ber Jackerl aus Anhänglichkeit nicht bavon.





## Der Waldmeister schüttelt den Baum.

n Altenmoos begann sich sachte Manches zu änbern. Früher hatten bie Bauern im Sommer ihre Geerben — für bie auf ben

eigenen Grundstücken zu wenig Futter wuchs — gegen mäßiges Entgelt auf die Hochweiden der angrenzenden Großgrundbesiger getrieben, besonders auf die Rabensteiner Almen. Es war altes Hersomen, welches sowohl den Hochweidbesigern, als auch deren Pächtern, den Bauern, zugute kam. Seit einiger Beit war das abgestellt worden, der Waldculturen wegen, wie es hieß. Der Obersörster, Oberjäger und Waldmeister Ladislaus war aber zu leidenschaftlich, um lange ein Hehl daraus zu machen, daß den Bauern die Viehweiden nicht der Waldculturen, sondern der Wildhegung wegen versagt wurden. Man rechnete so: Bekommen die Bauern von uns die Almweiden nicht, so können sie nicht Viehzucht betreiben, wirthschaften ab, müssen uns gut oder übel ihre Güteln

verkaufen, und herr im Lande ist der hase und der hirsch, die wieder unserem Bergnügen dienen. Jur hälfte betreibt man's, zur hälfte geht's selber. Der Bauer war von jeher ein Feind des Wildes, der Bauer muß ausgerottet werden.

Mit folden Gebanken und Plänen ging ber Ladislaus um. Ging um in ber Gegend in Sachen seines "gnädigen Herrn", des Kampelherrn, und daß er sehe, was schon reif war zum Abkallen und was noch gesengt und gerüttelt werden mußte.

In benfelben Tagen war's, daß er und ber Bauer Dreisam zu Altenmoos aneinander geriethen.

Der Waldmeister war mit der Herrschaft Rabens berg käuflich an den Kampelherrn übergangen, er hörte seither nur mehr auf den Titel: Herr Obersförster.

Der Dreisam arbeitete an seinem Walbrain, wo er bran war, mit der Haue den zähen Rasen umzuskehren, dem man mit dem Pfluge hier nicht beiskonnte und der doch auch als Kornacker urbar gemacht werden sollte. Der Dreisam hatte eine große Glate, dafür aber einen sehr langen flachsfalben Bart, der schier dis an den Gürtel hinabhing. Dasmit dieser Bart beim Kasenumgraben nicht hindern konnte, so steckte er ihn am Halse hinter den braunen Brustssech hinab.

Da fam ber Waldmeifter gegangen.

"Ihr Altenmoofer Banern feid Trotteln!" mit biefem schönen Wort grüßte er ben arbeitenden Mann.

"Auch so viel, Herr Waldmeister!" dankte der Dreisam. "Gescheiter wäre es freilich, alleweil im Feiertag' umzugehen mit der Büchsen und sich das Futter von anderen Leuten bringen zu lassen, als selber sein Brot mit harter Müh' aus dem Boden zu graben."

"Korn bauen, das ist dunun," belehrte der Waldmeister, "seit durchs Land draußen die Gisenbahn geht, könnt ihr Bergbauern im Getreidebau mit den Ungarn und Kroaten nicht mehr concurriren."

"Die Kroaten wollen wir auch nicht curiren," verdrehte der Dreisam, "wir wollen unseren Magen curiren."

"Biehzucht!" rief ber Balbmann, "Biehzucht mußt ihr betreiben."

"Ja, und Ihr verfagt uns bafür die Hoch- weiden!"

"Den Pflug in Scherben schlagen. Das Korn kaufen. Brauchst keine Dieuftboten. Das Gras wächst von felber auf bem Boben."

"Schau," meinte ber Bauer so halb für sich und stützte sich breit auf seinen Haustiel, "das wissen meine Ochsen besser wie ber Herr Waldmeister. Die Ochsen wollen kein Gras fressen von einer Trift, die jahraus jahrein nicht umgebrochen wird mit dem Pflug, und nicht manchmal Hafer ober Korn barauf angebaut. Die Ochfen sagen, so ein Debgartgras wäre sauer und voller Moos. Nun, bem Herrn schmeckt's vielleicht besser."

"Mein lieber Bauer," versetzte der Waldmeister nun in sehr höflicher, aber sehr überlegener Weise, "wenn Ihr über Landwirthschaft mit mir reden wollet, so müßt Ihr ein wenig weiter in der Welt herumgekommen sein, als von Altenmoos dis Sandeben. Ein wenig weiter, mein lieber Bauer!"

"Glaub's ichon," versette der Dreifam, "baß ber herr recht weit gelaufen ift."

"Gott sei bank, ja. Ich bin an einem einzigen Tag weiter gekommen, als so ein Walbbauer sein Leben lang springt!"

Dachte sich ber Dreisam: Mit dem ernsthaft zu streiten ist mir zu dumm. Er schaukelte sich auf seinem Haustiel und warf plöglich das Wort hin: "Weiter, als der Herr Waldmeister an einem Tag lausen kann, weiter ist mein Bart schon gewachsen."

Wie das gemeint sei?

"Nicht schlecht. Wetten wir Gins miteinander, herr, mein Bart ift länger gewachsen, als Er an einem Tag laufen kann!"

"Ift ein Unfinn!" fagte ber Waldmeifter.

"Gilt'3?" rief ber Bauer. "Abgemacht. Am Sonn= tag beim Steppenwirth unten meffen wir. Mit Beugeuschaft, herr Waldmeister! Zehn Maß Untersländer gilts, wenn's dem herrn nicht zu viel ift?"

"Zwanzig Maß!" schrie der Waldmeister, "absgezapft nuß er einmal werden, Guer Nebermuth."

"Bielleicht gapfen wir auf breißig Maß," meinte ber Dreisam.

"Gut, auf dreißig! sehrrr gut!" schnarrte der Obersförster. "Am nächsten Sonntag beim Steppenwirth. Und jest adien, Bauer, es thut mir eigentlich leid." "Was thut leid?" fragte der Dreisam.

"Leib thut es mir, daß ich das Gelb wieder dabontrage, welches ich für Euch im Sack hab'. Bielleicht maa's der Nachbar Reuthofer."

"Ja, ift schon recht," sagte ber Bauer und grub emfig weiter.

Der Oberförster ging davon. Fast unmuthig pacte er einen Fichtenbaum, schüttelte ihn, daß dürre Zapfen herabsielen und knirschte: "So muß man es schütteln, dieses Altenmoos. Was reif ist, fällt, was heut' nicht fällt, fällt morgen. Fest anpacken." — Er ging gegen den Reuthof.

Der Jakob war eben babei, seinen Angerzaun, ber bas Gehöfte umfriedete, auszubessern. Er trieb frische Stecken je zu zweien in den Boden, legte lange Querstangen dazwischen und befestigte sie mit Weidenbändern. Er rüttelte nun an einem solchen Steckenpaar und sagte: "Halten nußt!" Da stand der Waldmeister vor ihm.

Diefer reichte ihm fogleich biedermannisch die Hand, in welche ber Jakob die feine ohne viel Gegendruck legte.

Baun machen, das könne der Reuthofer, lobte der Oberförster, indem auch er einmal und mit Kennermiene an den Stecken rüttelte. Und er denke, der Reuthofer würde auch in anderen Stücken klüger sein, als manch' anderer Altenmoos-Bauer.

"Ja," sagte der Jakob, "ich will's probiren und gleich die Gelegenheit beim Schopf packen."

"Recht haft," entgegnete ber Waldmeifter rafch und griff nach feiner Gelbtafche.

"Ah fra," fagte der Jakob abwehrend, "zahlen werd' ichier ich muffen. Um die Biehweide auf der Breitalm, wenn ich wieder bitten durfte."

"Mit dem besten Willen nicht, Renthoser," verssetzt der Waldmeister. "Es ist unglaublich, was die Vieher den jungen Baumpflanzungen schaden."

"Ich treibe ja keine Ziegen und keine Schafe hinauf," fagte der Jakob, "und die Ninder rühren kein Bänmel an, wenn sie Gras haben. Chrlich sein, herr Waldmeister. Er hat's ja selber schon gesagt, daß wir der Hirschen wegen abgewiesen werden."

"Run, wenn Du's weißt, wozu noch anfragen?" lachte der Oberförster. "Es ist so, die Ochsen sprengen uns den ganzen Wildstand. Können nichts mehr verstatten. Sei klüger, Steinreuter, wie Dein Nachbar, der Dreisam, der Narr hat mich mit dem Gelde wieder davongehen laffen. Mußt wissen, ich habe Gelb bei mir!"

Er folle es nicht berlieren, meinte ber Satob.

Ob er es nicht da laffen dürfte? fragte ber Walbmeister.

"Bedant' mich schön," sagte ber Satob, "wir brauchen fein's."

Der Waldmeister stutte. Er begriff nicht, wie auf der weiten Welt ein Mensch leben könne, der kein Gelb brauche. Ja nicht einmal welches haben wolle! Das muffe doch schon eine ganz verkommene Creatur sein.

Für den Kampelherrn gehe er um, erklärte der Förster. Vorhin sei er auch beim Klachel-Baner gewesen. Der sei ein kluges Köpfel, der Klachel, und verstehe seinen Vortheil. Dem habe er das Haus abgekauft.

"Der Neuthof ift nicht feil. Behüt' Gott!" Mit biesen Worten bes Jakob war ber Mann abgefertigt ber nun kopfschüttelnd wieder seines Weges ging. Ging diesmal aber nicht weit, ging nur ins Haus hinein, wo Maria, die Bäuerin, am Herde stand und bas Mittagsmahl kochte. Zum Vorwand nahm er, daß er am Herd eine Cigarre anbrennen wolle, sagte hierauf der Bänerin einige Artigkeiten über ihr junges gesundes Aussehen. Es wäre erstaunlich, schon so große Kinder und noch so glatt beisammen! Na, draußen auf der Ebene erst, wenn sie von harter

Arbeit frei ware und sich nichts abgehen lassen muffe, ba wurde sie erst sehen! — Sie, die Frau, wurde die die Mann, der sich eben einmal in den steinigen Boden hinein verbiffen habe. Der Jakob wurde sich noch alle Zähne ausbeißen, und es sei Schade drum.

"Bei so was red' ich nichts brein," sagte die Maria, "er wird schon selberwissen, was ihm taugt ober nicht."

Es feien andere Zeiten, fuhr ber Baldmeifter unbeirrt fort, Bieh und hafer werde von Tag gu Tag billiger, Solz habe gar feinen Breis, besonders nicht im entlegenen Altenmoos, die Dienftboten feien toftspieliger und ungeberdiger als je. Früher habe hand und Grund den Besiter bon dem Golbatenleben befreit, das fei nicht mehr. Früher habe ein Bauernaut beisammenbleiben müffen und hatten die Rindes des Saufes ihr Lebtag daran ein Seim gehabt; heute durfe jedes Bauernaut gerriffen wer= ben, wie man einen Papierwisch gerreißt, der nichts mehr gilt. Dagu bie hohen Steuern und wer fie rechtzeitig nicht gahlen konne, bem laffe ber Staat bas hans verganten ohne Barmherzigkeit. Früher fei der Bauernstand ein Chreuftand gewesen, heute made fich über ben Bauern Jedermann luftig, weil er ja wahrhaftig ein Thor war', wenn er es nicht einsehe, daß für ihn die Zeit ans ift.

Wenn der Renthofer — fintr der Baldmeifter in feinen Angeinandersetzungen fort — sein Gütlein

verkaufe, so könne er das Geld in die Sparcasse ober auf Werthpapiere anlegen und davon alle Jahre seine Fechsung machen ohne Müh' und Sorge. Wolle er sich nebenbei 'was erwerben oder wollen es die Kinder, so stünden Eisenwerke und hundert Fabriken in der Welt, wo der Mensch glänzenden Verdienst sinde. Der Kampelherr meine es nur gut mit den Leuten und gebe ihnen Gelegenheit, das Glück zu ergreisen. Er wolle einen größeren Fleck beisammen haben und zahle die Häuser besser Auf zu Gatande, so lege er, der Oberförster, ihr extra zehn nagelneue Ducaten auf die Hand.

"Sagen will ich ihm's schon," entgegnete die Maria, "aber bestechen laß ich mich nicht."

Damit war ber Oberförster auch hier fertig. Ueberlaut ein munteres Liebel pfeifend, insgeheim über ben "dummen Bauernstolz" knirschend, so ging er von hinnen.

Als er hinter dem Gehöfte am Moosbarren vorüberschritt, hörte er sich rufen. Aus der Fensterslufe schaute ein schöner, aber verwilderter Anabenstopf.

"Lieber Herr Waldmeifter!" rief berfelbe, "laffe mich aus. Sie haben mich babier eingesperrt!"

Der Oberförster blieb stehen. "Bas?" fragte er, "eingesperrt? Bas haft Du nur angestellt?"

"Fort will ich. Bleiben mag ich nicht mehr in biesem Altenmoos. Die Welt will ich seben. Tesswegen haben sie mich eingesperrt. Geh, laß mich aus!"

"Da hört sich boch alles auf!" murmelte ber Waldmeister. "Die Ingend versieht ihre Zeit. Mit Gewalt aber wird sie gefangen gehalten in Gebirgs- winkeln. Mit Gewalt! Alsdann bleibt sie freilich hocken und rostet ein. Und das nennen sie Heimals- liebe! Hundsfötter sind's! — Bist Du dem Rent- hoser sein Sohn, Kleiner? Gut ist's. Ich will den Kerl so lange würgen, bis er Dich ausläßt."

"Mein Bater ift kein Kerl, und bem wirst Du nichts thun!" rief ber Anabe, "auslassen sollst mich."

"Sabe ich ben Schluffel?"

"Geh nur um die Ede herum, dort ift die Thür. Die ist auswendig mit einer Kette angehängt. Die Kette umft Du abhakeln, soust hast Du nichts zu thun."

Der Waldmeister kam dem Anftrage nach, wie ein Knecht dem Befehl des Herrn. Als er das Kettslein losgehakelt hatte, wurde die Thür von innen aufgerissen, der Knabe fuhr heraus, ranute dem Obersörster den Kopf an die Beine und lief gegen den Wald hin.

Der Gerr Oberförster=Oberjäger=Waldmeister war burch ben plöglichen, fo unvorhergesehenen Anprall

zu Boden gestürzt. Als er sich fluchend erhob, um ben wilden Knaben zu züchtigen, war dieser freilich schon verschwunden in den Strüppen der Waldschlucht.

Uebrigens maid bem Manne für die Unbill, die er an biesem Tage von den Altenmoofer Leuten erfuhr, eine Gennathnung, noch bebor die Sonne überging. Er mar ärgerlich feinen Balbern zugeeilt und feinen Rehboden, Siriden und Auerhähnen. Die lieben Thiere, die fich fo brab hegen, jagen und todtschießen laffen! "Und diese freugverwindirten Bauern wollen hocken bleiben in den Waldbergen und möchten leben. Wollte man fo Ginem einmal feinen Laufpaß auf ben Budel brennen, mas bas für ein Gefchrei mare! Wollte nur ich einmal ein Gefet machen! Ausgepeitscht mußt' es werden, das gange Bauerngefindel, aus ber Gegend, wenn's nicht freiwillia ginge! Bauernwirthschaften! Das fount' mir einfallen! Wie foll ba. ber Wilbstand auffommen! Roftet ohnehin genng. Anftatt Birichen - Ochsen, anftatt Sager - Wildschüten! Das mare fanber! Glauben denn diese Poppel, der Bergott hat die Welt für die Bauern erschaffen? Das wollen wir ihnen anders beweisen, Gott fei Dant!"

Solche Gedanken der Entruftung wurden unters brochen durch ein Gefchrei, das aus dem Walbstubers häufel drang, an welchem der Waldmeister eben vorübergehen wollte. Die Walbstuberleute bestanden in acht Personen, welche an dem kaum zwanzig Joch großen Gütel leben mußten. Da war der Waldstuber und sein Weih, so viel als der Altsnecht und die Altmagd, da waren die zwei ältesten Kinder, die schon Jungstnecht und Jungmagd abgeben mußten. Das dritte, ein achtsähriges Mädchen, hegte und pssegte die drei jüngsten Kinder, welche im Waldstuberhäusel so recht die Herschaft spielten, die Alles umsonst hatten und thun konnten, was sie wollten.

Die Walbstuberlente hatten kein gutes Jahr gehabt. Ihre Acker, die hoch auf dem Berge am Waldrande lagen, waren dem frühen und späten Schnee und dem Hirschenhunger ausgesetzt. Die Kartoffeln, die von solchen Plagen über der Erde geschützt waren, versielen unter derselben der faulenden Krantheit, der Kohl wurde auf dem Stengel von den Bürmern gefressen. Da die Kinder keine Schuhe hatten, so liefen sie barfuß nunher draußen im nassen oder bereiften Grase, sie wurden krant, und der Arzt kostete mehr, als die Schuhe gekostet hätten. Die Sache aber war die: der Schuster konnte nicht borgen, der Arzt gab die Medicinen ohne Geld, schickte aber nach Berlauf des Jahres einen drohenden, Zahlung heischenden Brief.

So war viele Bekümmerniß im Walbstuberhäusel, aber nun konnte es besser werben. Die junge Felbstrucht stand sehr hoffnungsvoll, die Kinder waren

wieder frisch und munter, und ein Holzkohlengeschäft hatte einen größeren Gelbbetrag abgeworfen, den zu holen der Waldstuber eben in Sandeben gewesen war. Froh gestimmt kam er heim, brachte den Kindern Wecken nuit und dem Weibe ein Glas Wein mit Zucker und zeigte ihr schmunzelnd auch die mit Fünfgulbeuscheinengespickte Brieftasche, welche Scheine nun alle Sorgen dämpsen sollten. Es waren nicht weniger als vierzig Gulden darin. Vor Vergnügen knickte der Waldstuber seine Knie ein und duckte sich zusammen, so daß der ohnehin kleine Mann noch kleiner wurde.

Bur selben Stunde trat ein "herrisch gewandeter" Mann in die Stude. Als der Waldstuder ihn sah, fühlte er urplötzlich eine Herzbeklemmung, denn für den Bauer ist es nie ein gutes Zeichen, wenn ein "Herr" in sein Haus tritt.

Der Frembe grußte tühl, zog den schwarzen hut vom Kopf und trodnete sich mit dem Taschentuch die Stirne, weil ihm heiß geworden war den Berg herauf.

Es war im ganzen Wesen des Mannes etwas wie ein Vorwurf gegen die Walbsinberseute, derentwegen er an diesem Tage so sehr in Schweiß gerathen war. Es währte gar nicht lange, so zog er einen Papierpack aus dem Sacke und löste von demselben mit fundigen Fingern einen granen, längelich gefalzten Bogen.

"Michael Walbstuber, nicht wahr?" fragte ber Frembe leichthin, man wußte aber nicht, fragte er ben Genannten ober ben Papierbogen. "Für ben Walbstuber habe ich etwas."

"So," antwortete der Waldstuber, "wär' mir

schon recht, wenn ich was that' friegen."

Die Kinder, die auf dem Fletz umherkrochen, machten lange Krägen auf den Tisch hin. Die Bäuerin ging in die Küche hinaus, sie ahnte schon, was da kommen würde.

"Da lefet!" ber Frembe übereichte ben Bogen. "Oh, jum Lefen was," faate ber Walbfinber,

"ich tann nicht lefen."

"So! na, das ift ja wieder einmal recht erfreulich."

"Mein Bater hat immer gefagt, ber Bauer friegt nicht viel Schönes zum Lefen, er follt's lieber gar nicht Iernen."

"Stenerrückstände!" brummte ber fremde Herr, benn es war ber Stenerbote aus Krebsau.

"hab' mir's gebacht," murmelte ber Bauer, "hab' mir's eh gleich gebacht. — Wie viel benu?"

— "Fünfundzwanzig Gulben breiundneunzig Kreuzer."

"Oh, wie fo benu?" fuhr ber Bauer erichrocen auf.

"Und fünfzehn Gulben einundfünfzig Krenzer Zuschläge."

"Gi, doch nicht, boch nicht!" rief ber Bauer entfest.

"Macht zusammen einundvierzig Gulben vierundvierzig Krenzer, welcher Betrag binnen brei Tagen bei sonstiger Pfändung im Steneramt zu bezahlen ift."

Der Walbstuber schwieg, ging aber mit über ben Rüden gelegten Armen rasch die enge Stube auf und ab, einmal das eine, einmal das andere Kind mit ben Küßen von sich stoßend.

"Himmel gottverslucht!" ftieß er plöglich hervor und begann ein schauberhaftes Schelten und Wettern gegen die Bauernabtrenner und besonders gegen den Stenerboten, der manches scharfe Wort schon gewohnt, verblüfft stillschwieg und zuhörte.

"Kann ich dafür?" versetzte er endlich. "Glaubt Ihr, es ist mir ein Vergnügen, zu den Nestern im Gedirg herumzuklettern und Grobheiten einzustecken? Ich habe Kinder daheim, wie Ihr, aber schaut sie einmal an, ob sie so gesund und vollwangig sind, wie die Enren. Wir vom Amt sind dieselben armen Teusel, wie Ihr, oder ärmer! ärmer! Die Vos-haften von uns haben wenigstens den Trost, daß sie Andere ums Geld bringen können."

"Göllvermaledeite Zuftände das!" schrie ber Walbstuber, und sein Haar sträubte sich auf, und seine Wangen waren erdfahl, "ich hab' das Geld nicht. Ich nung Mehl kaufen, daß wir was zu effen

haben, den Kindern Gewand kaufen, den Arzt bezahlen, das Steueramt foll warten. — Ich laß bitten!" feste er kleinlaut bei.

Der Bote schüttelte die Achseln. "Nichts zu machen," sagte er, "der Kloiber-Franz in Sandeben hat auch so geredet, just so, ist gestern vergantet worden."

Der Bauer schlug zum Boten gewendet die Hände zusammen und rief: "Seid Ihr denn nicht auch Menschen?"

"Wie fo?" fragte ber Steuerbote. "Wir find Staatsbeamte."

"Und ber Staat?"

"- ift fein Menfch."

"Der Teufel hol's!" fchrie ber Bauer.

In diesem Augenblicke trat der Waldmeister Ladislaus ein, um zu sehen, worüber denn hier so scharf gestritten würde. Als er die Sache begriff, und er begriff sie bald, sagte er lächelnd zum Waldsstuber: "Du mußt heute andächtig zu Deinem Schutzengel gebetet haben."

"Warum das wieder?" fuhr der Bauer, der sich gehöhnt glaubie, drein.

"Weil er Dir einen Retter schickt zu rechter Zeit," sagte der Waldmeister, und hielt ihm seine Brieftasche hin: "Da drinnen sind Deine fünshundert Gulden."

Der Bauer trat erschrocken einen Schritt zurück und starrte auf die Lebertasche, die der Waldmeister vor ihn hinhielt. "Nimm's nur," fagte er freundlich, "nimm's, es gehört Dein. Der Kampelherr schickt Dir's für Dein Hans und Grund."

"In Gottesnamen!" fagte der Waldstuber und nahm das Geld.

Da war er fremd in bem Saufe feiner Bater.



## Der Guldeisner fällt.

nten an der Sandach, wenn man gegen Sandeben hinausging, das lette Saus hieß der Steppenhof. Es war der stattlichsten eines in Altenmoos. Es batte ein großes Gehöfte. weldies aber jum Theile leer ftand. Un ber glatten Band des Saufes, deren Zimmerbäume nicht mit Merten behauen, sondern mit der Bretterfage ge= idnitten worden, waren große längliche Kenfter mit hellen Glastafeln, blau angestrichenen Balten und Fenfterfränzen. Es hatte große Stuben, wobon eine fogar mit Efchenholz ansgetäfelt, braun, und mit rothen Kalgrändern bemalt war. An der äußeren Seite ber Thur ftand oben als fchlaner Berbergs= fpruch: Serr, bleib' bei ung, benn es will Abend werden!"; an der inneren Seite, gerade über bem Weihbrunngefaß, war zu lefen: "Sente gablen, borgen morgen," wornnter allerdings ein Gaft mit Kreibe die Berbesserung angebracht hatte: Heute borgen, zahlen morgen."

Der Steppenhof war nämlich ein Wirthsbaus. Er hatte ja ursprünglich, wie jedes andere Saus zu Altenmoos, feine Felder, Wiesen und Balbbeftande gehabt, aber weil er gar fo nahe am Wege ftand und fo bequem am Waffer, fo war allmählich ein Wirthshaus daraus geworden. Da mufte ber Stepper bei ben Gaften figen, ober in anderen Wirthshäufern 311 Sandeben felbst Gaft fein, damit die Wirthe aelegentlich wieder bei ihm einkehren follten. Und fo ward vor lauter Wirth= und Gaftfein ber Bauern= wirthichaft vergeffen. Alfo gab's im Steppenhause nun Apfelmoft, Branntmein und fogar zwei Gat= tungen echten Traubenweines, wovon die eine Gat= tuna "ber Ordinari", die andere, "ber Beffere" genannt wurde. Jeben Gaft, ber Bein verlangte. fragte der Birth: "Ginen Befferen?" und wenn bas ja zumeift bon ben fparfamen Altenmoofern berneint wurde, fo hatten biefe fich alle Schuld felber beignmeffen. Indeß hatte felbft der "Ordinari" feine weiteren Untugenden, als daß er eben ehrlich fauer war. Auch Gierspeise und Raffee konnte man haben beim Steppenwirth, und an Sonn= und Keiertagen Sammel=, Safen= oder gar Schweinsbraten. Giner ober der andere der guten Altenmoofer fag immer in ber Wirthsftube und trant, rauchte ober "bufelte". Wenn's zu Saufe Berdruß gegeben, mar es hier

höllisch fein zu figen. Und wenn zu Saufe alles aut ging, fab Mancher nicht ein, warum er fich nicht ein "Seidel gunnen" folle. War ein vortheilhafter Biehhandel abgeschloffen, so faß fich's wie angegoffen am Ahorntisch, und hatte Giner Sola oder Safer verkauft, fo war gewiß die trockengeredete Rehle aufenchtungsbedürftig. Auch aab es in Altenmoos Quartal-Lumpen; das waren Soldje, weldje monatelang brav zu Saufe blieben und arbeiteten, wenn fie endlich aber einmal ins Wirthshaus tamen. bann hockten fie tagelang barin fest, ichliefen ben einen Raufch auf ber Ofenbank aus und tranken ben anderen am Tifche, bis ihr Beld, ihre Saduhr und oftmale auch ihr Rod berthan mar. Dann fehrten fie beim und war ihnen wieder wohl auf ein Bierteljahr.

An den Sountagen Nachmittags waren die drei Tische der Gaststude stets voller Leute. Der Stepper hatte seine weiße Schürze umgebunden, sein grünes Sammtkäppchen auf die Kopfglatze gestülpt und sein Gesicht zu einer behaglichen Gemüthlichkeit auseinsandergezogen — da war der Wirth sertig. War er bei Humor, so brachte er allerlei Sprüchlein und Schaltheiten vor, mit denen er disweilen Andere, öfter aber sich selbst verspottete. So sagte er: "Nachsbar! hautschlechter Mensch! für Dich ist das frisch Wasser viel zu gut, Du mußt heute Steppenwirths Wein trinken, damit Du Deine Sünden abbüssest."

Ober: "Nein, Brüderl gesoffen wird uicht, aber trinken, so viel Du magst." Ober: "Müller, Schneisber und Wirthe werden nicht gehenkt, sonst ginge das Gewerbe leer aus." Ober: "Geh', gunn Dir ein Stündel Raft bei mir, besser müßig gehen, als nicht arbeiten." Wenn Giner seinen Rock auszog, so eilte der Stepper dienstfertig herbei und sagte: "Laß mich dazu. Das Lentausziehen können wir Wirthe am besten."

"Der Dreisam kommt, ein braver Mann, Christensheit ausgenommen!" Mit diesen Worten grüßte er an unserem Sonntage den Genannten, der heute langsam, wie unentschlossen in die Stube trottete. "Was magst, Dreisam?"

"Seut' fragst Du mich umsonst, Wirth," sagte ber Gingetretene. "Seut soll mir Deine Alte ein seistes Pfannkoch machen, und Pfesser brauf." Danu setzte er sich an den Tisch, hob mit der umgekehrten stachen Hachen Hart von der Brust weg, weil er unterhalb desselben aus der Brusttasche sein Pfeisenzeug hervorsuchen mußte.

"Pfanntoch und Pfeffer brauf?" fragte ber Birth.

"Heut' brauchen wir Durst," sagte ber Dreisam. "Das ist brav, bas ist brav," schmunzelte ber Wirth, "Durst ist ber beste Kellster."

"Geht Dein Befferer wohl nicht etwan auf Die Reige?"

"Ich will bie drei größten Altenmoofer Stockfische damit erfäusen, was ich noch im Keller hab," autwortete ber Stepper.

"Misdann werden wir halt Gins trinken," fagte ber Dreifam und ichlug Tabaksfeuer.

"Sakerment noch einmal!" knurrte am anderen Tisch ein Holzknecht, "Geld giebt's jett in Altensmood, als ob die Gulbenhäuteln auf den Hafelstauben thäten wachsen. Sonst ist uns alleweil der Durst zu stark und das Geld zu schwach worden. Heutzutag geht's verkehrt."

"Ch wahr auch," stimmte ber alte Luschel-Peterl bei, der an der Ofenbank saß. Auch er war heute ins Wirthshaus gegangen. "Bring' mir ein Stamperl Branntwein," hatte er borhin zum Wirth gesagt, "aber Gelb hab' ich keins."

"Thut nichts," barauf ber Wirth, "Gelb macht nicht alucklich, wenn man keins bat."

"Die Gimpeln und die Amfeln werden nachher bezahlen, Du weißt schon."

"Gut ist's, fagt ber Teufel und dreht dem Pfaffen den Hals um," versette der Wirth und brachte nach allen Seiten hin das Verlangte.

Für die Stubengäfte konnte sich übrigens der Steppenwirth heute wenig Zeit nehmen. Draußen am Bachrande, auf grünem Anger unter der Liude, waren Tische und Bänke aufgeschlagen noch vom Biehmarkt her. Dort war es an diesem Nachmittage

verwunderlich überfüllt. Der Bauer, der die ganze Woche im Freien ist, sitt sonst Sonntags gern in der Stube, auch bei schönstem Wetter, ja vergißt sogar manchmal ein Fenster aufzumachen; die dumpfige, rauchige und von Wein= und Menschendunft durchsete Luft muthet ihn sonntägig an. Aber heute war alles draußen. Es war nämlich dort das Unerhörteste zu sehen, was je in Altenmoos sich ereignen konnte. Der Guldeisner verkauste sein Haus.

Breit an den Lindenbaum hingelehnt saß der Großbauer da und stemmte die Fäuste auf den Tisch. Er hatte eine kohlschwarze Felhose an, die von den Knien ab mit steisem Leder besetzt war die nieder zu den beschlagenen Bundschuhen; dann eine schwarze Beste mit einer Reihe großer Silberknöpse. Und er hatte eine kurze Jacke aus dunkelbraunem Tuche an und einen schwarzen seidenwolligen Hut mit schmaler eingeringelter Arempe auf. An seinen Ohrläppchen blinkten zwei goldene Scheiblein. Um den Bauch trug er einen breiten, mit weißer Seide ausgesteppten Ledergurt, auf dessen, mit weißer Seide ausgesteppten Ledergurt, auf dessen Schild unter vielem Zierrath die Buchstaben F. G. standen. Das war der Franz Guldeisner in seiner Großbauerntracht.

Ihm gegenüber saß ein Herr mit blondem, gutsmüthig lächelndem Gesicht, kurzgeschuittenem Vollsbart und Augengläsern. Er hatte ein graues Tuchsgewand am Leibe und seine Wäsche, die an Hals

und Aermeln weiß und glatt hervorblinkte. Er war noch nicht alt, that aber behaglich und gab sich schlicht und zuvorkommend gegen Jeden. Dort unter dem Bordache der Stallung stand sein Wagen, an welschem alles funkelte und der voran zwei Laternen aufgesteckthatte. Ein Bauer bemerkte darüber, da wäre es freilich leicht, bis in die Nacht im Wirthshaus sitzen, wenn man nachher in einem Wagen, der zwei Augen habe, heimfahren könne. Da glaube er schon, daß kein rauschiger Herr in den Bach falle.

Die beiben Männer, der Guldeisner und der graue Herr hatten vor sich auf dem Tisch hohe schmale Flaschen stehen, "herrische Röhrln", wie der Wirth darthat, aus welchen der Herr dem Baner das Trinkglas füllte, so oft es hohl war.

Die übrigen Bauern hielten sich in gemessener Entsernung, plauberten halblaut unter sich über Feld und Wieh, Wind und Wetter, spisten aber insegeheim die Ohren den beiden Männern unter der Linde zu. Der Enlbeisner und der Kampelherr! — Unter den Bauern war auch der Waldmeister, was der Dreisam durch das Fenster hinein mit Wohlsgefallen wahrnahm. Es sollte hernach ja an den Bart gehen. Der Waldmeister hatte eine kleine Gruppe um sich, der er allerhand Unterhaltung vormachte. Er konnte einen Silberthaler durch die Tischplatte steden, ohne daß ein Loch war. Er konnte durch zwei Zauberworte ein entzweigeschnittenes

Schürzenband wieder zusammenfügen, ohne daß eine Spur des Schnittes zurücklieb. Er konnte einen langen Karrenstrick verschlucken und bei den Aermeln wieder herausspinnen. Mit Spielkarten machte er nuzählige Künste, und allemal bedurste er nur ein paar Beschwörungsformeln in der Kirchensprache (im Lateinischen), um die Zaubereien zu vollstühren. Einige Zuschauer waren von diesen Dingen vollends gefangen genommen; mit schallender Berwunderung oder nachdenklichem Kopfschütteln begleiteten sie die unheimlichen Thaten des Waldmeisters. Anderen jedoch waren und blieben die Borgänge am Lindeutisch wichtiger, als der "Leutzumbestenhaber". Aus der Stude waren sie hervorgekommen, und sie rückten sachte um die beiden Männer zusammen.

Der Gulbeisner hatte seinen schwarzen struppigen Kopf noch tieser als sonst zwischen seine Schultern eingezogen. Der Hut lag neben ihm auf ber Bauk. Manchmal fuhr er sich mit ber Hand rasch ins Haar, zauste an bemselben, ergriff bann ebenso hastig das Trinkglas und goß dessen Inhalt in die Gurgel.

"Teufel!" brummte er jett, "es steigt mir ber Graus auf!"

Es war ihm verdächtig geworden, daß der Kampelherr für sein Gut eine so hohe Summe geboten hatte. Er schloß daraus, daß es noch weit mehr werth sein müsse und daß ihn der Herr überslisten wolle.

"Sch habe niemals," fagte ber Kampelherr über= aus gelaffen, "auch brangen im Flachlande nicht, bas Soch burchschnittlich theurer als mit fechzig Gulben bezahlt. Aber ich habe es bezahlt mit dreifig Gulben und habe es bezahlt mit fünfundzwanzig. Ihr Nachbar, der Knatschel, hat zweiundzwanzig Gulben bekommen und fteht noch im Bortheil. Das Joch zu fünfundzwanzig trägt mir als Waldboden kaum anderthalb Brocent, fanm! Auf den Gulbeisnergrund breifigtaufend Gulben au breiviertel Brocent anzulegen ift eine Thorheit. Mur ber Sagd wegen, offen gefagt, hatt's mir bafur geftanden. Mit Feldban und Biehzucht haben Sie brei Brocent; fo gut wie ber Bauer verwerthet ben Boden Reiner. Behalten Sie Ihren Sof, Gulbeifner, ich rathe Ihnen aut, behalten Sie ihn! - Gefällig?"

Das Cigarrentaschen hielt er bem Bauer hin, er felbst hatte sich während ber Anseinandersetzungen eine frische in den Mund gesteckt.

Die Umsigenden hatten mit gemischten Empfins dungen und Geberden zugehört. Ginerseits waren sie überrascht von den hohen Preisen, die sie hier nennen hörten, dann wurmte es sie, daß der Fremde ihre Grundstücke doch so wegwersend abthat; andererseits hofften sie, daß beswegen der Handel nicht zustande kommen würde.

"Berr!" sagte nun ber Gulbeisner haftig, "ba mögen Sie weit umgeben, einen Sof, wo alles fo beisammensteht, das Bieh, die Fahrnisse doppelt und breisach, die Gebände in gutem Justand, so was sinden Sie nicht mehr." Fast im Flüstertone sagte er es, denn er war nicht gewohnt, sein Besitzthum mit Worten zu loben, er wußte zu gut, es lobte sich selbst.

"Die Gebäube," antwortete ber Kampelherr, "schätze ich nach dem Holzwerth. Ich würde sie zu Kohlen verbrennen lassen."

Das wollte dem Gulbeisner schier ein wenig aus Herz zuden. Seinen stattlichen Gulbeisnerhof zu Kohlen brennen! — Allein das Herrenschlössel braußen in Krebsau, welches er sich bereits beschaut hatte, ist noch vornehmer, als das alte Bauernhaus da oben, es ist aus Backsteinen gebaut und mit Schiefern gebeckt, das kann nicht zu Kohlen gebrannt werden. Holz ist Holz und Geld ist Gelb. Jeder ein Karr, der sich's besser machen kann und thut's nicht . . .

"Herr Kampelherr," sagte ber Großbauer und seine Stimme bog sich weicher, als es ihm selber lieb war, "das einundbreißigste Tausend machen Sie voll! Werden nachher mit der Wirthschaft um so mehr Glück haben."

"Dreißig tausend siebenhundert Gulden und keinen Krenzer mehr," sagte der Kampelherr gleichmüthig.

"Benigstens," flüsterte ber Gulbeisner und legte sich mit bem Oberkörper über ben Tisch hin, "wenigstens einen guten Leihkauf dazu!"\*)

<sup>\*)</sup> Leihfauf = Extrageld, Traufgabe für bas Cheweib.

"Pfui Teufel!" brummte Einer am Nebentische, "ber Großbauer bettelt!"

"Leihkauf?" fragte der Kampelherr, "für wen denn? Der Gulbeifner hat ja, so viel ich weiß, keine Frau."

"Das nicht, Frau nicht. Ist eh so," stotterte ber Bauer und trank.

"Ich bitte Sie, Stepper!" rief ber Kampelherr bem vorübergehenden Wirth zu, "sagen Sie meinem Kutscher, daß er einspannen soll."

"Geschwind wie der Wind," entgegnete der dienst= fertige Mann und eilte davon.

Der Guldeifner hatte fehr rothe Wangen betommen, feine Rasennüftern gudten ftart, feine Angen rollten lebhaft bin und ber, und mit ben Finger= nägeln trommelte er auf dem Tifche. Blöglich rif er sein rothes Taschentuch aus bem Sack und rieb fich damit von der Stirne die falten Schweiftropfen. Soch bom Bergesruden herab wintten ihm die alten Tannen und Lärden feines Waldes. Sinter jungem Anwuchs ragten die Kronen auf von den Schirm= bäumen feines Sanfes. Ginen Augenblick mar ihm. als ob eine Stimme durch die Luft weine: Frang! Franz, bleib' uns getreu! - Die Stimme der Borfahren, die im Grabe ichliefen. - Der Rampelherr zog die Geldtasche hervor, um dem Wirthe die Beche ju bezahlen, und als der Guldeifner die großen Banknoten fah, die gang unordentlich in das Leder=

fach hineingepfercht waren, ba verlor er die Befinnung. "Gottswill, Kampelherr, ber Gulbeisnerhof gehört Dein!" rief er und schlug in die Haub.

Mehrere ber Umfigenben fprangen von ihren Banten auf.

"Schabe um die braven Eltern, die Du gehabt haft!" sagte Einer halblaut. Das hörte der Gulbeeisner; sonst hätte er derlei Anzüglichkeiten mit stiller Berachtung bestraft, jetzt fühlte er die Nothewendigkeit, sich zu vertheidigen.

"Meine Eltern!" schmetterte er scharf auffahrend, "was habt Ihr mit ihnen?" Dann sagte er gemüthlicher: "Unsere Borfahren — Guere wie meine — sind selbst nicht in Altenmood geblieben. Keiner! Kein Einziger."

"Freilich find fie nicht in Altenmoos geblieben," lachte der jest herbeigekommene Dreisaun, "weil man sie hat hinausgetragen auf den Sandebner Kirchhof."

"Schon gut. Ganz gut," sagte der Gulbeisuer, aber jeht war er heiser, "die mögen nicht einmal begraben liegen in Altenmoos. Und Unsereiner sollt' da lebendig versauern? Gin Narr müßt' Giner sein!"

Der Kampelherr brach eine frische Flasche an. Der Gulbeisner hieb mit der Faust auf den Tisch, daß die Bretter surrten. "Aus ist's und gar ist's!" rief er. "Jest haben wir Feierabend. Jest ist's lustig, jest hebt der Festtag an!"

Der Kampelherr gahlte ihm gleichgiltig, als waren es Spielkartenblatter, die Banknoten bor. Dabei wollte fich ber Wind einmischen, Dieser mar ber Meinung, so viel Geld solle nicht einem einzigen Menschen zufallen, und er suchte die Taufender ein wenig unter ber Gesellschaft zu gerftreuen. Aber ber Rampelherr beschwerte bas gezählte Banknotenbüschel mit seinem Taschenmesser, bak er bem Bauern nun auch die Sunderter porziffern konnte. Der Bulbeifner nahm die Cigarre aus dem Mund, flemmte fie aber fofort wieder zwischen die Bahne; die Lente follen feben, daß ein Bulbeifner wegen bes Indensachtedens bon breißigtaufend Gulben bas Tabatsfeuer nicht ausgehen läft. Er bog ben Bapierbuichen mit ichein= barer Gleichailtigkeit ausammen und schob ihn in feine Brufttafche.

Da hieb ihm auf einmal der Altknecht des Reutshofers, der Luschelspeterl, die Hand auf die Achsel: "Franzel, namla wohl wahr, heut' zahlst Eins!" "Seit wann?" fragte der Guldeisner und wendete sich um, "seit wann sind denn wir Zwei so gute Kameraden miteinand?"

"Gute Kamerabschaft ist alleweil schön. Gewiß auch," versetzte der Knecht, "wenn ich auch frei ein bissel älter din als wie Du, und ein Bauernknecht, desweg din ich nicht hochmüthig und verachte Niemand. Bist auch einmal wer gewesen, Franzl. Wohl wahr ist's."

Der Mann wußte nicht, wie ihm geschah. War er benn der Guldeisuer nicht mehr, vor dem alle Altenmooser Leute Ehrerbietung oder Furcht hatten? — Er war es nicht mehr. Der Boden, auf dem er so sest unter seinen Füßen, er zappelte in der Lust. Aber er wollte zeigen, wo jest seine Stärke lag, nicht mehr auf dem Erdboden, sondern in der Tasche. Das Geld riß er heraus und schrie: "Steppenwirth! das große Faß vom Besten zapf' an! Die Altenmooser Leut' sollen trinken! Trinken, so viel sie mögen! Ich zahl' Alles!"

Bengte sich nun der Sepp in der Erub vor von seinem Sit und sagte: "Wir Altenmooser Bauern können freilich trinken, so viel wir mögen, das wissen wir. Und daß wir unsere Sach' auch selber zahlen können, das sollst Du wissen." Er stand auf und ging in die Stude. Mehrere machten es ihm nach, darunter der Dreisam und der Luschel-Peterl.

Der Dreisam sagte: "Wir brauchen ben abgehausten Guldeisner nicht dazu. Das größte Faß vom Besten wird so wie so angezapst. Der Herr Waldmeister soll hereinkommen, wir wollen jest ein anderes Zauberstückel miteinander probiren."

Der Walbmeister ließ nicht auf sich warten, und jetzt ging in der Stube die Geschichte mit dem Bart an.

"Wer hat ben ftartften Bart?" fragte ber Wirth feine Gafte.

"Der Dreifam!" riefen fie.

"Glaub' nicht," sagte ber Wirth und zog einen Schlüffel aus bem Sack, "ber ba, benn er sperrt mit bem Bart bas Kellerschloß auf."

"Ernsterweise!" rief der Waldmeister schnarrend und zeigte auf den Dreisam. "Der Kerl sagt, sein Bart wäre länger gewachsen, als ich an einem Tag lausen könnte. Er soll den Ausspruch wiederholen!"

"Mein Bart ift länger gewachsen, als ber Herr an einem Tag laufen kann," sagte ber Dreisam und zog seinen Bart mit ben Händen auseinander, daß man dessen ganze Länge und Ueppigkeit sehen konnte. Hinter bem Ofen schlug eine Amsel.

"Altes Lügenmaul!" begehrte der Waldmeister auf. "Der Rauber in Grät hat den längsten Bart gehabt, und hat ihm der nicht weiter, als dis an die Zehen gelangt! Der Friedrich Barbarossa, liest man, hat einen übernatürlichen Bart und ist doch nicht länger, als dreimal um den steinernen Tisch gewachsen. Und so ein lumpiger Bauerusant will sich prahlen mit seinem Kuchsschweif am Kinn."

"Schrei wie Du willst," sagte der Dreisam, "mein Bart ist halt doch länger gewachsen, als Du lausen kannst in einem Tag. — Sagt einmal, Männer, wie lang trag ich schon den Bart?"

"Dreißig Jahr und länger," riefen sie. "Wie voll, wenn man die Haar' zählen will?" "Die Haar'? Gewiß über zwei tausend." "Wie lang?"

"Eine halbe Elle im Durchfchnitt bas haar," stimmten fie.

"Gut," fagte der Dreisam und schmunzelte, "zweis mal im Jahr abschneiden, macht zweitausend Ellen Haar, in dreißig Jahren sechzigtausend Ellen. Kann der Herr an einem Tage sechzigtausend Ellen weit laufen?"

hinter bem Ofen zwitscherte ein Gimpel.

Jest brach das Gelächter los.

"Ja," rief ber Waldmeister, "wenn Ihr die Haare hintereinanderlegt! Ah, da glaube ich's!" Er lachte auch, aber sein Lachen war säuerlich. Uebertölpelt! Bauernwiß! Es ließe sich — dachte er — schon was entgegnen, aber die Lümmel sind zu schlagfertig.

"Dreißig Maß, hat ber Herr Waldmeister gesagt?" fragte ber Dreisam mit einer ganz niederträchtigen Geschmeibigkeit.

"Sauf' Dich zu tobt!" inirschie der Oberförster und verlor sich in der Menge. Der Gimpel hinter dem Ofen zwitscherte so lange, bis man dem Luschels Beterl sein Recht anthat — einen guten Trunk, in welchem die Bogelstimmen denn anch bald erstickten.

Auf der Ofenbank neben dem Bogelpfeifer faß auch der Baner Wegerer. Er hatte ben Berlauf der Wette mit großer Aufmerksamkeit verfolgt, nun schütteltete er den Kopf und sagte: "Schan, schan! Hätt' mir's nit gedacht, daß es so ausgeht. Ist ihm rein aufgeseth, dem Herrn Waldmeister, daß er den Wein muß zahlen."

Bei dem Wegerer war nämlich alles "aufgesett," das heißt angeboren, vorausbestimmt. Man soll sich bei dieser Anschauung nicht schlecht stehen: Man läßt alle Viere gerad' sein, oder auch krumm, läßt den Herrgott einen guten Mann sein, oder auch einen schlimmen und hat, was auch geschehen mag, keine Psticht und keine Schuld. Jeder Hagelschlag aufgesett. Jede Krankheit aufgesett. Jede Schlechtigkeit und sede Thorheit aufgesett. Alls man einige Zeit vor diesem Tage dem Wegerer den seisten Widder aus der Halbe gestohlen hatte, verzichtete er auf die Versolgung des Diedes. "Dem Widder ist's halt schon so aufgesett gewesen, daß er gestohlen werden muß."

Und als vorhin die Verhandlung gewesen war zwischen dem Kampelherrn und dem Guldeisner, hatte der Wegerer zwischen der Leut' Köpfe hinsgelugt und gemurmelt: "Wird er? Wird er nit?" Und als der Guldeisner gefallen war, klatschte der Wegerer erregt in die Hände und ries: "Gedacht hab' ich mir's! Ist ihm schon so aufgesetzt gewesen, daß er sein Hans muß verthun!"

Dem Gulbeisner war nicht behaglich. Er faß immer noch am Lindentisch, wollte sich nun aber zum Heimgang ruften. Heimgang? Er stand auf

und ging. An der Brücke blieb er stehen und that, als ob er in den Fluß hinabschaue, was die Forellen machten. Heimgang? — Einen Holzknecht, der des Weges kam, rief er an, ob sie Zwei nicht miteinander gehen wollten?

"Wahr ist's," sagte der Holzknecht, "haben eh Einen Weg selbander." Er war geschmeichelt, daß ihn der Großbauer heute so freundlich angesprochen. Dem Großbauer aber war bange um sein Geld und darum wollte er den einsamen Weg nicht allein machen. Was war denn vorgegangen, daß er jetzt auf einmal die Furcht wahrnahm? Er war disher alle diese Wege gegangen bei Tag und bei Nacht, daß ihn Jemand anpacken und beranden fönne, war ihm nie eingefallen. Den Guldeisnerhof und das weite Gelände konnte ihm Keiner wegnehmen, forttagen. Und jetzt war jeder Wicht im Stande, den Griff nach seinem Vermögen zu thun und ihn zum Bettler zu machen. So schwach war er geworden.

Die Unterhaltung unterwegs war einsilbig, und der Holzecht dachte: Für Deine Langweiligkeit hättest Du Dir just keinen Wegkameraden aufzugabeln gebraucht, die hättest Du sür Dich allein heimstragen können. Bei dem Hose augekommen, verabschiedete sich der Guldeisner von dem Begleiter kurz und herrisch; es wurmte ihn, daß er seiner bedurft hatte. Herrische, selbstmächtige Leute haben vor Jedem Ubneigung, von dem sie einmal eine Wohlkhat Wosegager, Jakob d. Legte.

nehmen mußten; sie fühlen sich am behaglichsten bei Leuten, die sie je nach Belieben aufrichten ober nieberdrücken können.

Im Gulbeisnerhose versammelte der Bauer noch an demselben Abende sein Gesinde. Er theilte den Knechten und Mägden mit, daß er den Hof verkauft habe, daß sie im Spätherbst nach eingeheimster Ernte ihren Jahrlohn erhalten würden und dann ihres Weges geben könnten.

Die Leute schauten einander verblüfft an. Wenn ber Winter kommt, find fie obbachlos.

Müßten sich halt umsehen, war sein Rath, der Kampelherr brauche vielleicht Holzleute. Ober braußen in den Fabriken. Oder in den Lettenbacher Kohlenbergwerken. Wer arbeiten wolle, der finde überall Erwerb.

"In den Kohlenbergwerken," sagte ihm einer der Knechte halbsingenden Tones nach. "Na, wenn der Bauernknecht über der Erden keinen Platz mehr hat, muß er halt unter die Erden hinab."

"Schäm" Dich, Bauer!" Dieses Wort schleuberte ber zweite Knecht bem Gulbeisner ins Gesicht. Dieser bäumte sich auf und warf dem Frechen einen finsterstolzen, brohenden Blick zu, der sonst die Keckheit und Widerhaarigkeit des Gesindes, wenn sich's doch einmal hersürthat, sofort in den Grund zu bohren pslegte. Heute lachten sie ihm ins Gesicht. Die Knechte hatten besser lachen, als die Mägde.

Aergerlich zog der Bauer sich in sein Zimmer zurück. Aber als er hinter sich die Thür zuschlagen wollte, klemmte sich ein Elbogen dazwischen. Die Küchenmagd folgte ihm in die Stube und fragte, ob sie auch unter die Holzschläger oder Bergknappen gehen müsse?

"Se, he," lachte er überlaut, "ift eh in Alten-

"Was soll benn geschehen mit mir?" fragte sie mit einer Stimme, die vor innerer Erregung heiser und tonlos war.

"Sepher!!" entgegnete ber Bauer geschmeibig und drückte ihr die Hand. "Laß heute die Küchen= thür offen, ehevor Du schlafen gehst, wir wollen noch reden bavon."

Spät Abends, während die Beiden in der Rüche bavon redeten, lehnte im Stalle am Futterbarren die Knhdirn und schluchzte und wimmerte: "Dieser Gulbeisnerhof ist mein Unglück."





## Der Jackerl ist ein Engerl worden.

n dem Abende desfelben Tages, als der Guldeisner sein Haus verkaust hatte, kamen vom Gebirge her Männer und kehrten im

Steppenwirthshause ein. Sie famen unverrichteter

Sache, fie hatten ihn nicht gefunden.

Seit Tagen wurde das älteste Söhnlein des Reuthofers gesucht. Der Anabe war — wie es hieß — wegen Widerspenstigkeit in einen Moosbarren gesperrt gewesen, aus demselben entsommen und seitzher verschwunden. Man hatte bei den Nachbarn umgefragt, draußen in Sandeben gesragt, in den Wälbern gesucht, auf den Almen gesucht, man hatte ihn nicht gesunden, keine Spur von ihm entdeckt.

Beit hinten im Donnersgraben hanste ein Bechölsbrenner, eines Köhlers Kind, ber nie aus dem Balbe fortgewesen. Dieser Pechölbrenner war voll Schnurzren und Späße, er verstand allerlei Kurzweil. Er

schnitt Bfeifen und spielte barauf; er machte aus trodenen Lattichblättern Draden und Geier und ließ fie fteigen; er ichniste fleine Radden mit Sammern, ftellte fie ans Baffer und liek fie flappern; er meikelte ans Röhrenrinden Siriche und Ramcele: er baute niedliche Grillenhäuschen. Mausfallen. machte Fliegenklappen, Schmetterlingenete und bergleichen. Diefe Dinge trug er, wenn er mit feiner Bechöllagel haufiren ging, ju ben Säufern, berschenkte fie an die Rinder und bekam dafür von der Bäuerin etwas zu effen. Der Bediolbrenner-Rat ward nie allein gesehen, wenn er über und über mit Sachen behangen in Altenmoos umaing; immer folgte ihm ein Schwarm von Kindern, und manches Rnäblein stieg ihm nach bis hinauf in den Donners= graben, wo es bann in der Sutte des Waldmenfchen geaßt und geheat warb.

Der Pechölbrenner-Nat hatte sein Lebtag drei Weiber gehabt, aber nicht nebeneinander, das ist in Altenmoos niemals der Branch gewesen, sondern hintereinander. Die Erste hatte seinen Erwerd in bunten Wollkleidern und Seidentüchern verthan und mit dem fürnehmen Gewand ihren dürren Leid geziert, daß das Ding nur so gespensterhaft hernmegeslattert war in der Gegend. Die Zweite hatte seine Groschen in Schnaps vertrunken und nebsibei in den Sommerstadeln und Köhlerhütten herumgesichlafen. Die Dritte war arbeitssam und sparsam,

hatte aber dem Nat mitunter ein Scheit an die Füße oder an den Rücken geworfen, wenn er von seiner Hausirerei zu wenig Geld heimgebracht. Keine dieser drei Holden hatte ihm ein Kind gedoren, und der Nat hätte gar gern so etwas Kleines gehabt, ein lediges Kindel, oder deren mehrere oder viele. Sein einziger Wunsch war, ein König zu sein und ein Königreich voll Kinder zu haben. Die drei Weiber lagen nun längst draußen in Sandeben friedlich nebeneinander. Der Nat, wenn er an den Sonntagen hinanskam, betete allemal drei Vatersunser bei ihnen und ging dann wohlgemuth wieder heim in seine Waldhütte. Jetzt ging ja frisch sein Leben an, er war ein altes Kind mit den Kindern und für die Kinder.

So war man auf die Vernnthung verfallen, des Renthofers Knabe, der Jackerl, fei vielleicht zum Bechölbrenner-Nat hinaufgegangen. Aber der wußte nichts von ihm, löschte jedoch fofort seinen Pechölsofen aus und ging mit auf die Suche.

Jakob der Bater war am ersten Tage der Suche arg zornig gewesen auf seinen ungerathenen Sohn; am zweiten Tage kam er ins Bedenken, ob die Behandslung mit dem Moosbarren wohl das rechte Mittel gewesen sei, den Knaben zu bändigen; am dritten Tage hub eine heimliche Angst an, sein Herz zu zersstelleischen. Seinem Weibe, der Maria, gegenüber that er wohl immer noch, als sei er gegen den Knaben

aufgebracht, benn die Maria that nichts mehr als weinen und beten. Sie hatte fich mattgelaufen und beifer geschrien in ber Gegend und bag bas Rind fo lieblos und verblendet gewesen und feinen Eltern und Geschwistern entflohen fein follte, als maren fie feine grimmigften Feinde, bas that ihr am meiften webe. Seine besonderen Bege mar ber Angbe bon erster Kindheit an gern gegangen, mit fremden Leuten war er mehrmals fortaczogen und als vierjähriger Anabe hatte er fich draußen in Sandeben einmal einer Rigennerbande angefchloffen. Es hieß bamals, die Landstreicher hatten den Anaben verhert und ihm ein Tränklein beigebracht, daß er feither feine Lab' und Lieb' babeim mehr empfinden könne. Die Maria bekannte nun, es fei ihr immer borgegangen, mit biefem Rinde murbe es eine andere Wendung nehmen als mit gewöhnlichen Rindern. fie behauptete, es habe immer ein aang befonderes unerforschliches Wefen gehabt und es sei ihr oft beigekommen, Gott muffe mit ihm etwas Gigenes im Sinne haben. Wenn fich bas Weib ausgeweint hatte, bann tam plötlich wieder die Zuversicht, es muffe mit dem Nackerl zu einem großen Blücke aus= ichlagen. - Wenn er nur fo viel gewesen und zu mir gefommen ware! rief ber Bechol-Nat häufig aus, wir wollten uns ichon unterhalten haben mit= einand. Und hatt's fein muffen, bas Umlaufen, fo hätt' ich ihm die Bechölbutten auf den Buckel geschnallt: Jest lauf um zu ben Leuten, jest weißt marum!

Am vierten Tage bes Suchens brachte Jemand bie Nadricht, oben am Rufe des Sochgebirges, im Gotteffrieden, am Rande bes fleinen Sees, feien zwei Knabenschuhe gefunden worden. Als man biefe Schuhe der Maria zeigte, wendete fie fich raich bavon ab, mantte in den Winfel ber Stube und fant bort au Boben. Es waren die Schuhe des Jackerl. Sie waren handgerecht aufgeriemt und bon den Füßen gezogen worden, und das erklärten fich die Leute fo: Der Anabe fei auf feiner Wanderung im Gebirge bom Sunger befallen worden und habe in dem Gee Forellen fangen oder fich die wunten Buge baden wollen. Er habe die Schuhe ausgezogen, fei in das Baffer geftiegen, habe fich zu weit vorgewagt und fei in ber unergründlichen Tiefe versunken. Etliche meinten, es fonne auch anders gewesen fein: Der Knabe habe fich ber Schuhe entledigt, um mit bloken Füßen leichter die Relswand hinanguflettern, und wenn fein Leichnam im Hochgebirge nicht gefunden werde, fo fei er nach diefer Richtung bin bavon und werde wohl fo leicht nicht eingeholt werden können. Der Untergang im See war übrigens weitans alanb= würdiger.

Da bis an den fünfundzwanzigften Juli, als dem Tage des heiligen Apostels Jakobus, keine Spur gesunden und keine Runde von dem Knaben gekommen war, begingen fie in ber Pfarrfirche zu Sanbeben bie Tobtenfeier für ben verunglückten Sackerl.

Das Elternvaar war ruhig und ergeben. Der Schmerz hatte ausgetobt, jest war der Tag zum Gebet und frommen Gebenten. Es mar ein bufterer Hochsommertag mit Regen und Donner. Die Rergen bes Altars wiederstrahlten an der Bergoldung und legten ein trübes Roth an die Rirchenwände. Die Rirche war voll bon Menschen, die Altenmoofer hielten zusammen in Leid wie in Freude. Die Maria kniete in ihrer Bank und ichloß die Augen. Frohe Bilder ans Saderl's Rindheit bammerten in ihrer Seele auf; alle Unarten und Wildheiten des Rnaben waren vergeffen, heiter, fcon, fanft, findlich und gärtlich, wie man fich das Ideal eines Rindes bentt, fo ftand ber Anabe nun bor bem ichobferischen Mutterange, und schließlich versammelten sich alle ihre Gedanten und Empfindungen im Gottesfrieden, wo der See war. Dort stand ihr Berg wie am Gingange der Emigfeit, und fie flopfte an. Aber ber Raderl wollte nicht tommen, um ju öffnen. Und die Mutter weinte ftill vor fich bin.

Der Jakob kniete neben seinem Weibe. Sein Ange war thränenlos, sein Gesichtszug kaft herb. Das Gebächtniß an sein Kind war nicht rein geworden von Bitterkeit und Vorwurf. Oft stand der körper-lich so schön gewesene Knabe wie eine Mißgeburt vor ihm. Der trotige Junge, dem der Zug aller

Sakob Steinreuter, die Anhanalichkeit an Eltern und Beimatserbe, fo gang und gar mangelte, ber das Baterhaus mikachten und treulos verlaffen tonnte - war das wirklich ein Altenmoofer Rind, war es kein Wechselbalg gewefen? Nichts war bon ieher ben Steinreuterleuten verächtlicher vorgefommen. als ein Stromer; ohne festen Grund und Salt wie feine Buge find, ift der Charafter eines Bagabunden. Der rechte, echte, feste und treue Mensch muß irgendwo wurzeln, nicht anders wie ein Baum, ein Kornhalm. - Im Rirchenschiff flogen ein paar Schwalben um= her. Selbst die lofesten Beichopfe, die beflügelten, wenn sie auch fortziehen, sie kommen alljährlich wieder gurud in ihre heimatlichen Dachfirfte. Und fo ein junger Nichtsnut! Gin Steinreuterfind in Altenmoos bavonlaufen! Davonlaufen! - Es hat ihm das Leben gekostet. — Wenn er sich's freiwillig genommen hatte! Wenn er in ber Beimat fterben wollte, weil er, bom bofen Bauber gehett, in ber Beimat nicht leben fonnte! - Die That mare eines Jakob Steinreuter würdig. Gott ichüte ung! Warum hätte er das Waffer gewählt, welches die Theile feines Leibes ber Beimatserbe entführt und in bas weite Weltmeer hinausträgt!- "Er ruhe im Frieden!" betete der Priefter am Altar. Wo? fragte fich Jakob. Er hat im Leben feine Statt gehabt, er hat im Tobe feine. Und das ift mein Rind gewesen! -So fann Sakob. Der Bauer ju Altenmoos konnte

freilich keine Vorstellung davon haben, daß auch das Geschlecht der Steinrenter seinen Antheil hat an dem Geschicke des ewigen Juden, daß auch dieses Geschlecht seinen friedlosen Weltpilger gebären muß, und daß solcher Sprößling um so ungeberdiger seine weiten Wege suchen muß, je enger und fester sich der Kreis dieser Familie gehalten hatte. Wenn ein Geschlecht sehr einseitig ist, so steht in demselben plöglich ein Mitglied auf, das nach der entgegens gesetzen Seite ausartet.

Beiterer als der stillblutende Schmerz der Mutter, als die zornige Liebe des Baters, war bei dem Gebächtnifamte die kindliche Andacht der kleinen Geschwifter. Sie fagen neben der Mutter und schanten in das Schiff der Kirche empor, ob mit den Schwalben denn nicht auch ihr Bruder dort umberfliege. Es war ihnen gesagt worden, daß der Jaderl ein Engelein des himmels geworden fei. Der ftorrifche, tollwißige Bruder ein Engelein! Es ließ sich awar nicht gut reimen, und ein Rinderkopf ift mitunter zu klein, als daß viel Ungereimtes darin Blat hätte, das ift weit beffer in großen Sohlföpfen möglich. Die fleine Angerl schlichtete aber den 3mie= ivalt, indem fie dem fleinen Friedel auflüfterte, es gebe halt auch wilde Engel, so wie es wilde Tauben giebt, und wenn der Jaderl im himmel Flügel habe, jo brauche er nicht durchzugehen, jo tonne er durch= fliegen. Gs mar den Rindern nicht denkbar, daß

der Jackerl in seiner ewigen Heimat ruhig sitzen bleiben würde.

Der Pechöl-Nat blickte in ber Kirche fortwährend auf die zwei Kinder und freute sich sehr, daß sie nicht traurig waren; die Kinder müssen mit Allem spielen können, auch mit dem Tode, und wenn sie einem Knochen Federn anbinden, so ist der Engel fertig.

Als sie nach dem Gottesdienste aus der Kirche traten, gerade unter dem Thore, gab der Jakob seinem Weibe etwas unsicher die Hand und sagte: "Es ist vorbei, Wachen wir das Kreuz darüber."

Bon diesem Tage an wurde im Renthose über den Jackerl kein Wort mehr gesprochen. Wenn dem Bater irgendwo ein Kleidungsstille des verlorenen Knaben in die Hand kam, so schlenberte er es fast unwillig von sich, und doch krümmten sich seine Finger, das es daran hängen bliebe. Die Maria aber barg solche Stücke in ihrem Gewandkasten und an den langen Sonntagsvormittagen, wenn alle Underen in der Kirche zu Sandeben waren, öffnete sie den Kasten, herzte und küste die Kleider des Knaben und netzte sie mit ihren heißen Thränen.



## Kirschenessen.



o viel öffentliches Leben hatte Altenmoos wohl seit Urzeiten nicht gesehen, als in diesem Sommer.

Sonst waren die Wege nur befahren gewesen mit zweiräderigen Heu- oder Kornkarren, die Straße nach Sandeben mit Holz= und Kohlenfuhren, mit Biehtrieben, mit dem flotten Steirerwäglein, wenn der Euldeisner oder ein Anderer, der's thun konnte, in die Kirche fuhr. Und nun die mit Kisten und Kästen und allerlei Geräthen hochbeladenen Wagen, welche vorsichtig die Berglehnen herabglitten und dann der Straße entlang zogen in der gleichen Richtung wie das Wasser. Feierlich gestimmte Menschen saßen auf dem Geräthe oder gingen nebenher und hatten ihre Kücken vollgeladen.

Das waren die Auswanderer.

Das Siedeln aus dem Gulbeisnerhofe hatte kein Ende nehmen wollen. Es waren zwar auch die Fahrnisse mit verkauft worden, doch hatte der Franz noch fehr viele Sachen, die nicht zum Saufe, sondern zu seiner Berson gehörten. Da waren alte kunftvoll gearbeitete Schränke, Stühle, Raften, Bilber, Spiegel. Geschirre und Stockubren. Die uralten Bettstätten feiner Vorfahren hatte er im Sause gurudgelaffen, aber bas Lotterbett aus rothem Zeug, bas er fich felbst angeschafft, hatte er mitgenommen. Die Sämmer und Beile feines Baters, das Spinnrad feiner Mutter hatte er im Saufe gurudaelaffen, ben aroken Wand= iviegel, den er fich felbit zu Bier und Brunt angeichafft, hatte er mitgenommen. Als der Franz das lettemal durch die ausgeleerte Stube geschritten war wiederhallten feine Schritte fo laut und unheimlich, daß er erschrocken um sich fah. Das Gewehr an der Schulter, dem Jaadhund pfeifend, fo verließ er das Saus feiner Bater. Als Chevalier wollte er fortgieben! Als er am Sausbrunnen vorüberkam, ichlenberte ein Windstof den aus dem Ständer sprudelnden Quell sprigend gegen den Frang hin. Zwei Anechte fahen es und fagte der eine: "Der Ständer besprengt ihn mit Weihbrunn!" "So schön!" fagte ber Andere, "aar der Brunnen fondt ihm nach!"

Aber die Siedelfinfren des Enlbeifner waren lange nicht die einzigen, die fortzogen. Nebst dem Anatschez und dem Alachel und dem Walbstuber hatten auch der Steppenwirth und der Zwieselbaumer ihre Häuser verkauft und selbst der Sepp in der Erub das seine. Der Sepp, der fo festständig geschienen. Als er das Geld des Guldeisner's fah, war's um ihn geschehen. Er hatte sich eine Weile gewehrt gegen die Bersuchung, aber je länger er mit ihr umthat, besto größer wurde sie. Er schlief nicht mehr, er af nicht mehr und fo verfiel er auf die Ausrede: Aus Ge= fundheitsrücklichten muffe er fein But verkaufen und Luft wechseln. Der Steppenwirth hatte fich ausbedungen, daß er auf der Sube fein Leben lang fiben bleiben und Getränte ausschenken durfe. Sest, ba fo viel Geld ins Land tam. follte ja für bas Wirths= haus eine gute Zeit anheben. Der Steppenwirth hing ein frisches Reifigbuischel vor die Sausthure als landegübliches Weinzeichen; einem eintretenden Gafte rief er gu: "Se, Better! Es mahnt gum Gin= fehren und bleibt felber draufen, mas ift bas? -Das Wirthsichilb ift's. Na, was ichaffest?"

Nun hatte sich der Steppenwirth mit dem Waldmeister verabredet, in seinem Hause ein Auswanderersest zu veranstalten, Das war den Bauern, die ihre Taschen voll hatten, ganz genehm, sie wollten noch
einmal lustig sein in Altenmoos, bevor sie davongingen; nicht mehr als kümmerliche Kleinbauern
lustig sein, sondern als freie Leute von draußen,
als "Herren." Dem Waldmeister war das Fest darum
recht, weil es für das Häuserverkausen und Auswandern der Uedrigen Stimmung machte. Und der
Steppenwirth meinte, er wolle ein Wohlthätigkeitsfest daraus machen, benn gute Einnahmen thaten ihm immer wohl.

Der erste Sonntag im August war dazu bestimmt und Nachmittags um 3 Uhr, als die Leute vom Gottesdienste in Sandeben zurück sein konnten, hub es an.

Der gewesene Gulbeifner betheiligte fich nicht baran, ber refibirte bereits in feinem angetauften "Schlössel" bei Krebsau im Freisingthal und gab sich mit den Altenmooferleuten nicht mehr ab. Aber zwei Gimer Bein ichicte er und lieft fagen. fie follten auf ihr eigenes Wohl trinken, um bas feine brauchten fie fich nicht zu fummern. Der Wirth nahm bornehmen Wirthsbrauch an, indem er bom gespendeten Wein zwar nicht Stoppelgeld, wohl aber nach feiner Art Bapfengeld einzog. Eingeladen war gang Altennioos. Bu ben Beranftaltern gehörte auch ber Sepp und ber Rnatschel. Letterer mar aus Sandeben gefahren gekommen; er fühlte fich beute als einer der Wichtigften, mar er doch der Erfte gewesen in der Gegend, der das Saus verkauft hatte. fozusagen der Bahnbrecher hinaus in die Welt.

Der Waldmeister, der zwischen seinem Herrn und den Bauern vielsachen und immer lebhafteren Bermittler abgab, waltete heute seines Amtes. Er hatte viel Reisig hergelassen, um das Hausthor und den Tanzboden zu schmücken. Sonst pflegte man in Altenmoos nicht zu tanzen, so lange noch ein Kornhalm

auf dem Felde stand, um nicht durch unzeitige Lustbarkeit Gott, den Herrn des Gewitters, zu reizen. Jeht bangte den Auswanderern nicht mehr vor Sturm und Hagel; die Meisten hatten ja auch die diesjährige Ernte, obwohl sie noch nicht reif war, bereits mitverkauft. Und wenn's den Kampelherrn schlägt, so thut's nicht weh, und thut's ihm weh, so helf' ihm Gott!

Auch der alte Bechölbrenner-Nat war da; der Lustbarkeit war er kein Teind, und wie ihm sonst die Rinder nachliefen, so that er es heute den jungen Beibsleuten, und diese thaten es ihm, benn er hatte die Rither bei fich. Da ift den Weibsbildern Reiner au alt, tangt er schon felber nicht mehr, so spielt er doch dazu auf. Etliche Dirndeln hatten fich an den Sandler-Sohn zu Altenmoos, den Sebaft, machen wollen, ber bor bem Wirthshaufe etwas gelangweilt umberftrich. Der Sebast mar ein schneidiger Tänzer. und mas noch mehr ift, Giner jum Beiraten. Der alte Sandler war icon muhfelig und follte dem= nächst seinen Sandlerhof auf den einzigen Sohn abtreten. Der Bater faß beim Wirthstifch, ber Sebaft feste fich nicht bazu. Er war heute verstimmt. Da hatte ihn der Waldmeifter fast gärtlich angesprochen, ob er nicht seinen Bortheil wahrnehmen wolle? Der alte Bater Sandler habe einen forgenfreien Keierabend vollauf verdient und der Junge würde sich mit dem gescheiten Köpfel überall besser stehen,

als da auf dem Berge oben, wo die Nachtigallen tohlschwarz wären und "trah! trah!" schrien. Der Sebast erkenne gewiß die nene Zeit und werde sie nußen wollen. Allerwärts streben die Lente etwas Besseres an und trachten vorwärts zu kommen, warum sollte gerade der Bauer auf seiner jämmerslichen Scholle sigen bleiben? Der Sebast möge seinem Bater rathen, das Gütel zu verkaufen. Ein so günstiger Zeitpunkt komme sobald nicht wieder. Er — der Oberförster — wisse zwar nicht sicher, ob es der Kampelherr nehme, würde aber sein Wort dafür einlegen, und was der Herr kaufe, das werde auch anständig bezahlt.

Der Bursche hatte auf solche Vorstellungen nicht viel gesagt, sondern sich langsam gegen die Kugelsbahn hingezogen. Dort schob er die Kugel hinans, traf aber nichts. Er hatte zu scharf geschoben, da war sie links in die Ecke gesahren, dort an der aus Weiden gestochtenen Wand hoch aufgesprungen, dann niedergefallen und im Winkel liegen geblieben. — Ja, just so! Das Haus verkausen! Jett! Jett, wo er gerade die Dullerl heiraten will!

Die Dullerl — ber er gebachte — war heute baheim in ihrem Bachhäusel beim Bieh. So wollte es auch bem Sebast nicht behagen im Wirthshaus. Was gehen ihn die Auswanderer an! — Er verließ das Wirthshaus, ging über die Sandachbrücke und an dem scharf niedertosenden Wässerlein eines Sciten-

grabens entlang hinauf gegen seinen Hof. Er war immer gern daheim, und besonders wenn man nicht gut gestimmt ist, thut sich's daheim besser, als unten beim Wirth. Höchstens zum Naufen, sonst ist er heute zu nichts aufgelegt.

Der Sebaft war nicht gar hoch gewachsen, aber bafür wohl unterset und fernig. Auf bem fehnigen Leib faß ein stattlicher Ropf, an dem die Saare ftets furz geschoren maren, weil es ber Buriche liebte. des Morgens und des Abends das Saupt in den Baffertroa zu fteden. Er hatte in feiner Rindheit viel an Augenentzündung gelitten und da war er auf ben Gebanken gekommen, bas Blut in andere Winkel bes Körpers zu jagen, mo es weniger lebel anrichten könne, als in den Augen. Diese maren nun wirklich recht gesund, klar und teck geworben, und fo viel Geblüt war immer noch im Ropf geblieben, um frischrothe Wangen und Lippen zu beforgen. Mit bem Bart fah es noch etwas fümmerlich aus, fintemal der Mensch mit zwanzig Jahren fein Wachs= thum beffer verwerthen tann, als um mit demfelben aus jungem Fleisch und Blut haare hervorzuspinnen, bie boch feine Freude haben, hingegen Schmerzen machen, wenn eine Bogheit tommt und baran unigupft. Mur bei Giner, bachte fich der Gebaft manch= mal, bei einer Ginzigen miifte bas Inpfen Spaß machen, doch Diefelbige - Diefelbige ift fo gottlos rückhältig . . . Geheiratet wird fie aber boch.

Am Walbstuber Felbrain dahin ging eine Gruppe von jungen Leuten, Burschen und Dirndeln durche einander. Sie schäferten, sie liefen auseinander, spielten Abfangen und schritten dann wieder zu Baaren langsam dahin.

Sie huben an gu fingen. Gines ber Dirnbeln begann:

"Wann die Glod'n hell klingt Und das Büaberl schön singt Und der Luckuck recht schreit, Ift die lustigi Zeit!"

Diese Beranlaffung benützte ein Bursche gu folgendem Liebel:

"In Tauern thuat's schauern, Thuat's Grießerln wersu, Und ih werd' mei Tirndel Doh gern habn derfu!

## hierauf fang fie:

"3h Nirnut, Tu Nirnut, Geld habn mir all's verputst, 3h nir schön, Tu nir schön, Wie wird's uns geh'n!"

Der Buriche legte feinen Arm um ben Raden ber munteren Sängerin und trallerte:

"Indchft habn ma 's Wiesel gmaht, 's Tirndel hat d Wahdn ansgftrat (gestreut), Habn uns in Schattn gsett, Habn amal gwent."

## Auf Solches entgegnete bas Dirnbel:

"'s Wehn is lufti, Wann b' Senju schön klingt, Aber luftiger is's, Wann da liabsti Bua kimmt."

So waren sie nach und nach gegen den jungen Lärchenanwuchs gekommen, der Fußsteig führte binein.

Der Sebaft hatte der fröhlichen Gefellschaft von weitem zugeschaut und zugehört. Jest, da er sie nicht mehr fah, wollte ihm schier seine Einsamkeit anheben, wehzuthun.

Hinter dem Sandlerhause, am Raine des Pfränger's standen etliche Wildlirschbäume. Die einen trugen rothe Kirschen, die anderen schwarze; reif waren beide Gattungen. Die schwarzen sind süßer, die rothen sind würziger, dachte sich der Sebast und stieg rasch einen Baum hinan, der rothe Kirschen trug. Er atzte sich; das ist besser wie der Steppenswirthswein. Und vom Guldeisner Almosenwein trinken, steht ihm nicht an. Die Kerne schnellte er mit den Lippen ins Laubwerk, zwischen welchem sie zu Boden rieselten. Es heißt, daß aus jedem Kirschstern, der in die Erde kommt, ein Baum wachsen kann. Dann hat der Sandler-Sebast Kirschbäume, welche in fünfzig Jahren an diesem Platze stehen werden, im Mund gehabt.

Da follte nun aber bieser Sonntagsnachmittag für den Burschen eine ungeahnte Wendung nehmen.

Lange hatte er noch nicht Rothfirschen gepstückt, als unten auf dem Wege etwas dahertrappelte. Etwas Sechssüssiges war's. Des Bachhäuslers Dullerl kam und führte am Strick ein falbes Rind. Alls sie merkte, daß Jemand oben im dicken Geäste des Baumes war, sagte sie zu ihrer Gefährtin: "Oha, bleib' stehen." Dann rief sie hinauf: "Ist der Sandler oben? Unsere Kalm hätt' ich da und mein Vater laßt schon bitten um den Jodel!"

"So," antwortete der Bursche oben im Laubwerk. "Bor vierzehn Tagen," berichtete das Dirndel, bin ich mit ihr beim Grubbauer Jodel gewest, der ist aber nichts nut, und sie ist nicht geblieben. Heute hat ihr der Bater einen lebendigen Fisch eingegeben, und jetzt, denk ich, wird's es wohl thun. Bitt' gar schön. Will nachher gern einen halben Tag Korn schneiden helsen dafür."

"Ift schon recht," sagte ber Bursche, stieg rasch nieberwärts und sprang auf ben Rasen. Schier erschrak sie. "Du bist es, Sebast," sagte sie etwas verblüfft, "jest hab' ich bumfest gemeint, es wär' Dein Vater oben."

"Mein Bater, ber ist hent' bei der Lustbarkeit," antwortete der Bursch. "Wart', Dullerl, thu' Deine Kalm da in den Pfränger, ich mach' die Schranken auf. So. Und jetzt werd' ich ihn gleich bringen." Er ging in den Stall und kam bald mit dem klotigen Rind zurück, das einen dicken Hals mit schlotternder Fahne hatte, an Farbe fast schwarz war bis auf die weißverbrämte Schnanze und den lichten Streisen über das Nückgrat hin. Der Bursche hatte den stattlichen Gesellen fest bei einem der knrzen dicken Horner gefaßt, dergestalt leitete er ihn herbei und durch die Schranke in den Pfränger hinein.

"So," sagte er hierauf und schloß die Schranke. "Wir Zwei können berweil Kirschen effen. Magst ihrer, Dullerl?"

"Airschen mag ich schon," antwortete sie, blickte ihn aber nicht an, sondern ging von ihm hinweg gegen den Gartenzann hinüber, wo man weder auf den Pfränger noch auf die Kirschbäume sehen konnte. Dort lehnte sie sich an die Planke und betrachtete den schönen Salat, die vielen gelben Rüben und den Meerrettich, so die Sandlerleute hatten.

Lange ließ fie ber Sebaft nicht allein, er kant und brachte in feiner Zipfelmuge Kirschen. Rothe und schwarze burcheinander.

"Magst Dich nicht in den Schatten seben?" fragte er das Dirnbel. Es war ein Hollunderbusch in der Rähe.

"Mir schadet auch die Sonne nicht," gab fie zurück. "Willst 'leicht noch besser zeitig werden?" fragte er und blinzelte fie an. Um biefe Meinung Lugen gu ftrafen, sette fie fich in ben Schatten bes hollunberbuiches.

Er seste sich langsam zu ihr, that auf bem Rasen seine Zipfelmüße auseinander und lud sie ein: "Laß Dir's schmecken, Dullerl."

Sie griff zu und griff immer nach den schwarzen. Er wendete sich herwärts, stützte seinen Kopf auf den Ellbogen und schaute sie an. Herzig war sie. Ihr gelbseidenes Haar hatte sie zu einem langen Bopf gestochten und den Zopf wie einen Kranz um das Köpflein gewunden. Die schwarzen langen Angenswimpern seutten sich wie Dachvorsprünge über helle Fensterlein. Die rothen vollen Lippen waren wie zwei sachte aneinandergelegte Kischen und das Stumpfnäslein stülpte sich ein wenig auf, als wollte es sagen: Sebastel, wenn Du etwa bei den Lippen was zu schaffen haben solltest, ich stehe Dir nicht im Wege.

"Dullerl," flüsterte der Bursche plöglich, "jett hab' ich Dich einmal, wo ich Dich haben will."

"So," entgegnete fie spißig, "bas wäre mir was Reues."

"So felten allein fann Gins mit Dir fein."

"Saben auch allein nichts zu thun beisammen." Er spielte mit einem Grashalm und entgegnete leise, fast gedrückt: "Da bin ich anderer Meinung. Schau, Dirndel, einmal mussen wir's doch richtig machen miteinand. Weißt eh, weswegen." Sie spielte jest mit einem Kirschenstengel, den sie auf ein Kleedlatt wie auf eine Wagschale legen wollte. Das Blatt neigte sich aber und ließ den Stengel hinabgleiten. Endlich hielt er fest, da sagte sie fast traumhaft leise und ohne aufzublicen: "Heiraten."

"Schau, Dirnbel, gleich haft mich verstanden. Ich weiß es ja, Du magft."

"Wenn Du mich heiraten willft."

"Ich schwöre Dir's!"

Sie hielt ihm mit der flachen Hand den Mund zu: "Nicht schwören, Sebast! Daß Du willst, kann ich mir ja deusen. Aber ob Du auch darfst, das ist eine andere Frag!."

"Ich darf nicht blos, ich will nicht blos, ich nung!" fagte der junge Sandler. "Mein Bater ist alt und kann der Wirthschaft nimmer recht Herr sein. Seit die Mutter nicht mehr ist, freut ihn auch nichts. Und ich, wenn ich das Haus nicht wollt' übernehmen, wär' aufs Jahr bei der Stellung."

"Bei der Stellung schon?" fragte fie lebhafter, "Sebast, Dich können fie leicht behalten!"

"Meinft, daß ich tauglich bin?"

"Warum benn nicht?"

"So nimm mich Du!" fagte er schalkhaft und schlug sein Knie um, bas gegen himmel gestanden war, "bei Dir stell' ich mich lieber."

"Ich branch' teine Solbaten," fagte fie.

Dann schwiegen Beibe. Sie spielte mit dem Kleeblatt, er mit dem Rispenhalm, den er wie einen Reisen bog. "Dullerl," sagte er nach einer Weile sast blöde, "ein Bissel eine Frend' wirst doch haben zu mir."

Sie war sehr vertiest in ihr grünes Blättchen. Endlich sagte sie trenherzig: "Neine Arme wirst halt nicht mögen."

Der Bursche versetzte: "Auf's Geld ift der Sandlershof nicht eingerichtet, aber auf die Arbeit. Haußsvater und Hausmutter müssen bei uns die besten zwei Diensttden sein, so ist es alleweil gewesen. Wenn sie einander gern haben, arbeiten thun sie mit Willen. Und ein bissel gern haben, Dullerl, das wirst mich doch!"

Sie nidte taum mertlich mit bem Ropf.

Er tastete nach ihrer Hand und stüsterte: "Gehört hab' ich's nicht, aber gesehen hab' ich's. Das ist mir noch lieber. Es ist ausgemacht, Du bist schon mein!"

Den Halm warf er weg und wälzte sich ganz über, so daß er nahe an ihr war. Sie saß fest und wich nicht zurück, die Zipfelmüße mit dem Rest der Kirschen legte sie hinter sich auf den Rasen. Dann wollte sie aufstehen, er hielt sie zurück, nahm mit beiden Händen ket ihr Köpfchen und preßte einen derben Kuß auf ihre Lippen. Sie schlug ihr braunes Auge auf und schaute ihn verblüfft an . . . .

Der Schatten eines Hollunderbusches pflegt sich sonst sehr langsam zu drehen; jetzt aber, da die beiden jungen Leute sich nach ihm umfahen, war er ihnen davongelausen. Erschrocken merkten sie's: sie hockten in eitel Sonnenschein.

Die Dullerl erinnerte fich plöglich ber Kalm. Als sie in ben Pfränger gingen, stand bieselbe gelangweilt an ber Schranke. An der gegenüberliegenden Zaunecke stand etwas kopshängerisch ber schwarze Gespons.

"So, jest treib' ich heim," sagte das Dirndel und legte den Strick um die Hörner der Kalm. "Schön' Dank!" seste sie bei, etwas nachlässig gegen den jungen Sandler gewendet, "sagst es halt, wenn Du eine Schnitterin brauchst."

"Ich hol' sie selber!" rief er, bann ging sie. Er blickte hin, plöglich sprang er ihr nach und flüsterte ihr ins Ohr: "Bon jest an verdrießt mich jede Stunde Alleinsein. Noch ein Bufferl! Noch eins! Behüt' Dich Gott!" —

Als die Dullerl mit dem Rinde hinabkam zu dem Bachhänsel in der dämmernden Bergschlucht, stand vor demselben der alte buckelige Bachhäuster und rief: "Kommt's schon, allzwei?

"Ja, Bater."

"Wie ift fie geftanden?"

"Gut wird's fein."

"Ift recht," fagte der Alte. "Was haft Du nur da auf Deinem Buckel für ein Mal? Dasift ein Kirschmal."

"Ja, Bater," verfette fie raich, "ich hab' ein wenig Ririchen gegeffen beim Sandler oben."

"So,"entgegnete der Alte kopfschüttelnd. "Kirschen hast gegessen beim Sandler oben. Andere Leut' thun mit dem Mund Kirschen essen. Du thust es mit dem Buckel. Ist recht."





## Das Fest der Auswanderer.

ährend solcherlei oben in der Ginfamkeit des Sandlerhofes vorgegangen war, ging unten im Steppenwirthshaus die helle Lustbar=

feit an.

Die Jungen tanzten, die Alten tranken, und der Waldmeister ließ sich namens des Kampelherrn glänzend sehen. Er bewirthete Ales. Die Ansewanderer wollten noch einmal die Altenmooser Lieder singen, die Alm= und Bauern= und Helendetlieder, die Walb= und Liedeslieder, dei denen sie aufgewachsen waren. Der Waldmeister nannte derlei ein "altweltisches Gedudel," was sich Elliche kaum gefallen lassen hätten, wenn nicht gar so sleißig die Gläser gefüllt worden wären. Der Knatschel wußte ein Lied, dem hörte anfangs Alles zu, und später sielen sie — auch der Waldmeister — mit ein und sangen:

"Tas Bauernleb'n thut mich nit freuen, Mag keiner mehr sein auf der Welt, Weil man umß zahlen viel Steuern, Und jeder Schritt ist gleich g'sehlt; Will Einer sich gar lustig machen, Gleich heißt es: Er hat zu viel Sachen! Na, das Ting geht mir nit ein, Mag halt kein Bauer mehr sein!"

Dieses Lieb war nachgerade zum Festgesang für ben Tag. Nachher trällerte ihnen der Waldmeister sehr wunderliche Sachen vor, wie sie Aehnliches in ihrem Leben nicht gehört hatten. Die Weisen waren zwar so glitschig, als wären sie in Schweinssfett gebeizt worden, wollten den Bauern aber nicht recht ins Ohr; doch waren die Worte so pudelnärrisch, und bei einem dieser Liedeln rief Einer, der Wagner-Zenz, wie rasend: "Still seid's, ihr Saggra, sonst nuß ich ein Weibsbild haben!"

Operettenliedigen waren es, die der Waldmeister anstatt des "altweltischen Gedudels" einführen wollte. Der Dunnerer und der Stindel im Stein und der Nock stellten sich aber mitten in der Stude zusammen und sangen mit frischen Stimmen die alten Gesänge und die Jodler dazu, daß der Waldmeister mit seinem neumodischen Singelsurium aushören mußte.

Seine Buthunlichkeit wollte sich heute aber nicht bänipfen lassen. Den Burschen zeigte er seine filberne Taschenuhr und rieth Jebem, sich eine solche auzuschaffen. Dann bot er ihnen Cigarren und spottete über das Ranchen aus den Pfeisentiegeln. Den Weibsleuten ließ er Zuder in den Wein thun und Kaffee koden; jett müßten sie sich an den Kaffee gewöhnen und das Bauern-Suppengeschlader gehöre in den Trog. Giner Schönen, der Nock-Sandel, legte er sogar ein rothseidenes Halstuch um die Schulter, was sie auch willig darüber liegen ließ. Giner Underen sagte er, zum Tanzen wären die Ochsenlederschuhe nichts, da müßten solche aus Kalbsell mit Tuchstutter sein. Draußen in den Thälern trüge jeder Dienstote derlei und andere schöne Sachen am Leibe. Der Mensch müsse ja doch eine Freude haben, man lebe nur einmal auf der Welt. "Ja, ja," schlöß er, "es ist so, und Kleider machen Leute!"

"Und Lumpen machen Läufe!" bervollständigte

der Wirth das Sprichwort.

"Bor schönem Gewand zieht man ben hut ab!" versetze ber Waldmeister, um zu zeigen, baß er Beisheit inne habe.

"Man empfängt ben Mann nach bem Gewand und entläßt ihn nach bem Berftanb," gab ber Wirth zurüd.

Dann ging der Waldmeister auf den Tanzboden und warf dem zitherspielenden Natz einen Silbergulden hin. Dem Alten blieben die Finger auf den Tasten stehen und seine Miene fragte: Für was denn daß?

"Ginen Renschottischen follft Du aufspielen!" rief ber Waldmeister und sah sich nach einer Tänzerin um. "Ginen Neuschottischen?" fragte ber alte Bechsölbrenner gurudt. "Ginen föllichen kann ich nit."

"So klimpere uns eine Mazurka! Ober eine feiche Bolka!"

"Kann ich nit," antwortete der Alte schier betrübt und schob mit dem Zeigefinger das Silberstück sachte von sich.

"So wirft Du boch wenigftens einen Ticharbafch schlagen können, alter Rader!"

"Tschardasch? Was ift benn bas?" fragte ber Nas bemüthig.

"Der Zigeunertanz!" belehrte ihn ein Rebenstehender. "Der paßt heutigentags, "wo Alles zum Umzigeunern anhebt."

Der Nat schüttelte ben Kopf: "Zigennertanz, ben kann ich halt auch nit, lieber Herr. Ich kann halt gerade nur den Steirischen."

"Musikant, Du bist Dein Geld werth!" spottete ber Waldmeister.

"Ich nehm' keins. Bedank' mich, ich nehm' keins," fagte der Alte rasch und schob das Silberstück noch weiter zurück.

"So zithere uns Deinen Steirischen bor in des Teuselsnamen!" rief der Waldmeister und stellte sich mit einer drallen Bäuerin zum Tanze auf.

Der Bechöl-Nat spielte bedachtsam, ja fast feierlich seinen Steirischen. Er klopfte mit den Fußspitzen den Takt dazu und wiegte mit dem Grankopf. Die ganze Stube war voll von Tänzern, sie strampften mit den Füßen, klatschten mit den Händen, schnalzten mit der Zunge, jauchzten und drehten ihre Weibsbilder, daß die Röcke flogen, und all das in behagslich mäßigem Takte der Zither.

Plöglich brach der Natz mitten im Reigen das Spiel ab. Des Wirthes dreijähriges Töchterlein war er ansichtig geworden, das an der Thür stehend, den Finger im Munde, mit weit aufgespannten Augen dem Treiben zuschaute.

"So geh' her!" schmunzelte ihr der Nat 3u, "geh' her da 3u mir, Dirndel!"

Die Kleine ließ sich nicht lange loden sie kannte ben Mann recht wohl, ber ihr erst vor Kurzem die Kinderpuppe namens Mitzerl geschenkt hatte, sie lief zwischen den Tänzern zu ihm hin, und er hob sie auf seine Knie.

"Was will das bedeuten?" fragte der Waldsmeister erbost über das so willfürlich abgebrochene Spiel. "Wir wollen tangen!"

"Nur Zeit lassen, schön Zeit lassen," autwortete der Nat gutmüthig, "wir werden es schon machen. Zwei richten mehr aus, wie Gins. Gelt, Dirndel?"

Er spielte wieder; auch die Kleine tastete gleichs zeitig mit ihren runden Fingerchen auf den Saiten herum, daß es eine recht seltsame Harmonie gab.

Der Waldmeister that ärgerlich einen Fluch und verließ ben Tanzboden.

"Da hat das Kind wieder einmal den Tenfel verjagt," lachte der Steppenwirth und trug auf der Blechtasse des Waldmeisters Wein hinaus an den Lindentisch, wo sich selbiger niedergelassen hatte. Dort am Tische saß auch der Sepp in der Grub, der Zwieselbaumer, der Waldstuber und der alte Sandler.

Letterer tauerte ichier armselig ba, felbft beim Sigen noch die Sande auf den Stod ftugend, den er zwischen ben Beinen in ben Boben stemmte. Gine Sand war mit Lappen umwidelt, benn die Bicht mill warm haben, sonft hebt sie an ju zwicken. Das haupt hielt er icharf nach bormarts gespannt, benn er war etwas "großhörig," wie ju Altenmoos die Schwerhörigkeit fo stattlich benannt wird. An seinen Beisibern war nicht die Schuld, wenn er manchmal etwas uneben verftand, fie fchrien in ihn hinein, "wie in ein taubes Rok." Sie waren just baran, ihren lieben Nachbar zu feinem Blücke gu brangen; er fagte wenig bagu, schüttelte aber bisweilen ein bischen den Ropf. Sa, das Blud mare ichon recht, aber wer weiß, ob's nicht ein falfches ift. Und ein falfches Glück ift ein echtes Unglück.

Der Sepp wendete sein Haupt nach dem Wege hin, den dort ging jetzt der Neuthoser heran. Der Jakob kehrte erst von Sandeben zurück, wo er in der Kirche gewesen war, und that nichts desgleichen, als ob er beim Steppenwirth einkehren wollte. Er war seit einiger Zeit ernster und verschlossener als sonst. Das Unglück mit dem Knaden . . . . Es möchte ihm eine Ausheiterung bei Wein und Kameraden nicht schaden. Der Sepp winkte ihm über die Planke, er solle doch nicht gar so stolz vorbeigehen. Ob er denn nicht durstig geworden sei von Sandeben her?

"Seit zwei Stunden gehe ich neben dem Waffer," entgegnete der Jakob.

Der Sepp und der Walbstuber gingen hinaus. "Jakob," sagten sie, "das darst uns nicht anthun, daß Du uns abspänstig wärest an diesem Tag. Wir haben gut Nachbarschaft miteinander gehalten, wir wollen als gute Kameraden auseinaubergehen. Ginen Krug Wein mußt Du heute wohl mit uns trinken, das geht nicht anders. Wer weiß, wann wir wieder einmal zusammenkommen. So jung nimmer wie heut'. Auf Dich haben wir alleweil was gehalten, Jakob. Schabe, daß Du nicht mit uns gehst in die schöne Welt hinaus. Aber ins Wirthshaus geh' mit uns. Geh', komm!"

Sie nahmen ihn am Arm, er ging willenlos mit ihnen. Feindselig wollte er nicht sein, er ging mit ihnen.

Am Lindentisch, wo auch der Waldmeister jett bei den Bauern saß, ließen sie sich nieder. Der Waldmeister hatte eben den alten Saudler in der Arbeit und redete ihm halb ernsthaft, halb hänselnd

zu von wegen Verkauf des Sandlerhofes. Zum Glück verstand der Gebirgsbauer das Deutsch nicht recht, welches der Pole in der Absicht, die Bauernmundart nachzuahmen, hier vordrachte. "Dös Bauern müsset wohl do Sache halt überlegen. I ditt' Ihnen, da giebt's nix nit zum Ueberlegen nit, alsdann! Halt lieber am Hungertuach nagen, wie altes Gerümpel verkasen. Nit? Wann's halt dös Bauern amal g'scheidt werd's! Dö alten Kaloppen! San halt eh nix werth. Fort damit!" — An die Umssitzenden wandte er sich, daß sie es bestätigten.

That jest der Jakob den Mund auf und sagte: "Wenn unsereiner so allein des Weges geht, da fällt Ginem allerhand ein. Ist mir voreh das Kruzisloch eingefallen, Ihr kennt es ja ?"

"Oben auf der Höh', vom Freisingthal herüber," bemerkte der Waldftuber. "Die Höhlen soll neuzeit stark verfallen sein, kann Keiner mehr durch."

"Ift vor Wochen ein Herr aus Wien dagewest,"
erzählte der Steppenwirth, "muß so ein Löchersucher
sein gewest, hat alten Höhlen nachgefragt. Ja, sag'
ich, das Kruziloch, wenn's dem Herrn nicht zu fiuster
ist. Geht hinauf und wie er wieder zurücktonmt,
ist er voller Freud', und er hätt' was gefunden.
Zum wenigsten, dent' ich, ein Trum Gold. Ist aber
nichts, als so ein graner Stein gewest, was weiß
ich. Er sagt, er hätt' eine Steinsammlung. Die haben
wir Altenmooser auch, sag' ich. Kur nit in der Blasen!"

"Vor Zeiten soll von der Arebsau herüber der Fußsteig durch das Aruziloch gegangen sein," sagte der Sepp. "Zehn Minuten lang hat man durch die Höhle gebraucht und hat eine Stunde Weg abgekürzt."

"Ift mir eingefallen unterwegs," fuhr der Jakob fort, "daß — wie die Pest in der Sandeben ist gewesen, die Leut' eine Bittprocession ins Kruziloch haben gemacht. Mitten drin soll ja ein Tropfstein stehen, wie ein Muttergottesbild anzuschauen. Davor ist eine Messe gelesen worden. Die Pest hat nachher ausgehört. So hab' ich mir gedacht, jest kunnten wir auch wieder eine Procession ins Kruziloch machen."

"Habt's Ihr wieder die Pest?" fragte der Wald-

"Leider Gottes, ja," antwortete der Jakob ernst= haft. "Arg grafsirt sie, es vergeht kein Tag mehr, ohne daß sie Ginen hinwegrafst. Wenn es so fortgeht, ist Altenmoos bald eine menschenleere Wildnis. Hent' ist in diesem Wirthshaus ein Todtenfest."

"Daß sich ber Reuthofer vor Anstedung nicht fürchtet!" bemerkte ber Waldmeister.

"Mir wird die Auswanderungspeft nicht gefährlich," sagte der Jakob. "Tem Nachbar Sandler hingegen möchte ich schier rathen, daß er sich eilig davonmachen soll."

"Für einen folden Rath wollte ich mich bedanten," barauf wieder der Waldmeifter. "Wenn ich das Glüd habe, mir etwas zu verbeffern und fo ein guter Nachbar möchte mich davon abhalten! Ift's ein Bunder? Jeder denkt auf sich selber, und weil der Eine seinen Besitz nicht andringt, so will er auch dem Anderen daran hinderlich sein. Ich glande es wohl, daß ihm die Beile lang werden wird — als Einsiedler in Altennoos.

Der Jakob hatte die Faust auf den Tisch gelegt, klopfte mit den Fingerrippen etlichemal auf das Brett; zwei-, dreimal hob sich die Faust, legte sich aber wieder zurück, und der Jakob schwieg.

Der Waldstuber und der Zwieselbaumer hatten fich dem alten Sandler zugewendet und stellten ihm bor, wie es nun werden muffe in Altenmoos und mit dem Sandlerhause. - Die Nachbarn haben verkanft. Die Bauern in diefer Gegend find aber auf gegenfeitiges Aufammenhalten angewiesen. Die Leute weniger. Auch kaum Dienstboten mehr. Alles weiß fich brauken befferen Erwerb, und der Menich will von der Welt mas haben. Die Wege werden verwilbern, ber Gingelne tann fie nicht im Stand halten. Auf den brachliegenden Weldern wird Wald wachsen, im Balbe Bild, das frift ben Ginödbauer auf. Da ift tein Befteben. Der Sof ichust auch nicht mehr vorm Soldatenleben. Das neue Gefet! Wenn der Sandler einen Saufen Kinder hatte, die den Beimgang ins Elternhaus haben wollten. Ja. Aber bas ift nicht. Der einzige Sebaft. Und ber lebe hundertmal beffer braugen mit Baargeld. Und was

würde es dem Alten wohlthun, nicht allemal, wenn er eine Kirchenglocke hören will, den weiten Weg machen zu müssen! Beim Treidler in Sandeben ist ein Stübel zu haben, vor dem Fenster die Kirche, untenauf der Weinkeller. Für einen mühseligen Menschen ist das was werth. Das Glück meldet sich selten zu Altenmoos, aber wenn es sich meldet, da sollt' man's nicht mit dem Fuß von sich stogen.

Während die Bauernals Auswanderer so sprachen, hielt der Waldmeister die breitausend Gulden bereit auf dem Tisch. Der alte Sandler zitterte eine Weile mit dem Haupt, mit der Hand, dann schlug er ein. Sein Haus war verkauft.

"Alfo wieder eine Leiche!" rief ber Waldmeister und schlug dem Reuthofer höhnend die Hand auf die Achsel.

"Laß mich in Fried, Nasgeier!" gab ber empörte Baner gurud.

"Und jetzt, Jakob!" rief der Sepp in der Grub lachend, "jetzt schlag auch Du los. Schlag los, es geht auf Eins!"

"Und der Aasgeier" fette der Waldmeister bei, "legt Dir baare viertausend Gulden auf die Hand."

"Wofür?" fragte ber Jatob.

"Für den Reuthof."

"Für den Reuthof?" fagte der Jakob, "der ift nie mehr als zweitausend Gulben werth gewesen. Ober ware das Geld für mein und meiner Familie

Beimatshaus? Das ift mit Gelb nicht zu bezahlen. - Seute," fo fuhr er fort, eruft, aber gang rubig, "heute habe ich nachgeschlagen traugen im Pfarrbuch. Das Bfarrbuch ift vor dreihundert und fechzig Sahren angelegt worden, und bagumal ift ichon bon ben Steinreutern die Rebe gewefen, die auf dem Reuthof in Altenmoos gehauft haben. Noch ältere von biefem Stamm werden auf bem Grund die Steine ausgereutet haben, und bavon wird - fo meint auch der Bfarrer - der Name Steinreuter herrühren. Bon ben neun Steinreutern, die im Bfarrbuche fteben, ift, fo viel ich weiß, Reiner reich gewesen und Reiner arm. Ginmal ift der Meuthof nieder= gebrannt, die Steinreuter haben auf Gott vertraut und ihn wieder aufgebaut. Oft hat uns der Sagel die Feldfrucht vernichtet und das wilde Baffer die Wiesen mit Steinen überschüttet, die Steinreuter haben gegrbeitet und Muth gehabt. Sie find bem Unalud nicht ausgewichen und nicht entgegengegangen; fie find ihm gestanden, wie ber Tannen= baum dem Sturm. Die Kinder sind beim haus verblieben oder haben an andere Sofe geheiratet, ich habe von Reinem gehört, das nicht rechtschaffen gewesen ware. Rur bon meinem Grofbater ein Bruder, der ift Soldat geworden, ift nachher geflüchtet, hat oben im Felsloch gehauft, ift wieder eingefangen und zu todt geschlagen worden. Souft haben faft alle ein langes Leben gehabt. Freiwillig fortgehen

in die Fremde gehen, gar ein Herr werden, das ift im Renthof, fo lang er fieht, nicht gedacht worden."

"So magft jest Du bran benten," fagte ber Zwieselbaumer.

"Wir find ein Baueruftamm," fuhr der Satob fort, und feine Stimme bob fich und gitterte ein wenig. "Wir hören vielleicht einmal etwas läuten von Reichthum und Berrlichkeit braußen in ber weiten Welt. Wir gonnen es Jedem, der dran glücklich wird. Wir brauchen es nicht. Wir haben nie bavon geredet, aber jest - jest muffen wir davon reden, weil fie die Beimat und die Fremde au einander wägen. Ich thu's nicht. Wie foll ich die Erdscholle und die Wolte miteinander magen? - Es gehen Säuferschächer um, und Ihr vertauft ben Boden, auf dem Ihr fteht. Nachbarn! Wenn fich die Welt gerftort, fo fängt es an. Die Menschen werden guerft trenlos gegen die Beimat, trenlos gegen die Borfahren. treulos gegen bas Baterland. Sie werden treulos gegen die guten alten Sitten, gegen den Nächsten, gegen das Weib und gegen das Rind. Sonft ist das Rind in der Heimat geboren worden, hat in der Beimat feine Jugendzeit verlebt. Ihr fest es in die Fremde, auf Sand."

"Natürlich," bemerkte nun der Waldmeister, "wer von dem großen deutschen Vaterland noch nichts gehört hat, der ist freilich fremd, sobald er aus seiner Wiege steigt." "Großes beutsches Baterland!" sagte Jakob, "ein gutes Schlagwort für die Bauernabtrenner, und schon gar, wenn sie ans Polen kommen. Ich aber sage: Wo keine Liebe zur sestständigen Heimat ist, da ist auch keine zum Baterland. Sin Blatt, das vom Baume gerissen ist, flattert noch eine Weile raschelnd im Herbstwind hin und her, ehe es sinkt und verwest. Jett ist so ein Wind gekommen, Nachbarn! Ihr raschelt, aber Ihr werdet nimmer grün. Ihr seid seige, lauft dem Bauernstand davon, weil er hart und ernsthaft ist. Ihr seid hoffärtig, und weil Euch der Wind trägt, so glaubt Ihr, Ihr wäret Bögel und könntet sliegen."

"Lieber Bögel als Manlwürfe!" fcrie Giner brein.

"Der Maulwurf ist ein nühliches Thier," sagte ber Jakob, "wenn er aber Flügel haben und eine Lerche sein wollte! Pfui Teufel!"

"Schön kann er predigen," lachte der Waldmeister. "Wenn ein Abschiedsfest ist, meine Herren, so muß auch eine Abschiedsrede sein," sprach der Jakob, "sie ist gehalten. Ihr seid draußen, ich mache die Thür zu. Self' Euch Gott!"

Gine Sandbewegung machte er noch, als ob er die ganze Festgescuschaft mitsammt dem Steppenswirthshaus von sich schieben wollte, dann ging er davon. Wie tief erregt er war, im Herzensgrunde aufgewühlt, es ist nicht zu sagen.

Die Lente, so am Tische saßen ober burch die leidenschaftlichen Worte des Jakob herbeigezogen umherstanden, schanten sich mit verblüfften Gesichtern an. Was da gesagt worden, war eigentlich doch merkwürdig, und wer es gesagt — das war's noch mehr. Sohatte den stillen, freundlichen Jakob Keiner gekannt!

Der alte Sandler, der borhin mit geneigtem haupte dem Jakob zugehört hatte, ergriff jest den Arm des Oberförsters und sagte: "Bedenken muß ich's doch erft, Waldmeister, und meinen Buben fragen."

"Was willft bedenken ?"

"Des hausvertaufens wegen. Bebenten."

"Aber Sandler!" riefen jest Mehrere zugleich, "ber Kauf ift ja abgefchloffen."

"Die Herren find Zeugen!" sprach ber Waldmeister auf die Bauern beutend, "und das Gelb hast im Sad."

Der Alte fagte nichts mehr, fondern faß, noch tiefer gufammengekauert, regloß unter ber Linbe.

Im Hause klang die Zither, johlten die Tanzenden, die Trinkenden, schrillte das Anstoßen der Gläser. Wohl auch dem Sandler zu Ehren galt jett das Frendenfest — aber er saß wie leblos dort, und auf seiner Stirne standen kalte Tropfen.

"'s ist ihm halt aufgesetzt gewesen!" würde der Wegerer gesagt haben. Der Wirth kam mit frischem Wein und sprach: "Den schickt Dir der liebe Herrgott, weil Du brav bist gewest!"

Der alte Sandler trant nicht, er taumelte bavon.



## Ein Weibehen und kein Dest dazu.

ls der alte Sandler spät Abends nach Hause kam, war der Sebast nicht mehr daheim. Der Sebast arbeitete in diesen Wochen. da

ber Heumahb vorüber und der Kornschnitt noch nicht da war, weit oben in den Wäldern der Herrschaft Rabenberg als Taglöhner. Um Montags rechtzeitig bei der Arbeit zu sein, psiegte er schon am Sonntag Abends den stundenlangen Weg hinaufzugehen und in der Holzschauerhütte zu übernachten. Erst Samstags zum Keierabend kam er wieder heim.

Und da war's an diesem nächsten Samstag — ein stiller, sonnengoldiger Augustabend — daß der Sebast, ein Liedel pfeisend, mit seiner Kraze (Rüdstrage) niederstieg zwischen den Feldern des Guldseisnergrundes. Bei den zwei Ahornen genannt, wo die Grenze war zwischen dem Guldeisners und dem Sandlergut, stand Gine, die auf ihn wartete. Sie stand so da und nestelte etwas an ihrem Gewand

und knüpfte am Scheitel das Tüchel fester, das sie heute ums Kinn gebunden, und hatte keinen rechten Gruß und keinen Dank für den herantretenden Sebast. Die Dullerl war's.

"Kann Dich frei nimmer berwarten," so redete sie ihn kleinlaut an.

"Gut ift's, ba hast mich!" sagte er und wollte sogleich bort wieder beginnen, wo sie am Sonntage ausgehört hatten. Sie wehrte seinen Kuß und sagte: "Kaunst es nicht glauben, was ich Zahnweh habe!"

"Das ist auch ein neuer Brauch," versetzte ber Bursche munter, "an einem so schönen Sommertag Zahnweh haben!"

"Zahnweh war' noch nicht bas Aergste," sagte bas Dirnbel mit unsicherer Stimme.

"Na, sei so gut!"

Das Blut steigt mir so zu Kopf — ich weiß nicht . . . . "

"Geh, Tichapperl, wegen des biffel Bluts!"

Sie schmiegte sich an ihn und flüsterte: "Sebast!
— Ich — ich hab' schon so viel Angst. Seit Frchtag (Dienstag) ober Mittwoch her hab ich schon so viel Angst. — Ich weiß nit, Sebast, ob Du Dir's benken kannst . . . . "

Er schaute fie an.

Sie weinte und zitterte. Er nahm ihre beiden hände in die feinen und fagte: "Duller!! Wie Gott will. Ich verlaß Dich nicht."

"Und mehr brauch' ich nicht zu wissen," verssetzte sie aufathmend, "das Zahnweh will ich leicht ertragen."

"In fechs Wochen bift Du Sandler-Bänerin!" fagte er.

"Dant' Dir's Gott," fagte fie.

Roch ein fräftiger Sandedruck. Sie lief ben fteilen Fukfteig bingb gegen bas fleinwingige Bachhäufel. bas aber gar nicht einmal ihr und auch nicht ihrem Bater gehörte, sondern jum Steppenhof und mitfammt biefem bem Rampelherrn. Es war fein Inftiger Aufenthalt gewesen in diesem Saufel; im Sahre nur fieben Wochen lang ichien des Tages eine furze Stunde die Conne barauf, und Bogel= gefang mar niemals, weil bie Sandach wild raufchte bor der Sütte. Mit Tagwerfen und Rohlenbrennen und mit Beihilfe einer Biege, in beften Beiten einer Ruh, gewannen fie ihr armes Leben von Tag gu Tag. Aber jest foll es beffer werden, beim Sandler= hof oben icheint die Sonne im Winter und im Sommer, fingen die Bogel im Binter und im Sommer. - Das biffel Zahnweh bulbet fie gern. - Rur ein fleines Seiratsgut hatt' ich ihm mogen mitbringen, bachte fie in ihrem ftillen Glud. Er ift fo aut und fraat nicht darnach, er hat ja feinen Sandlerhof. Ich bin wohl glücklich, wenn ich's bebenke, wie es Anderen geht, die mit dem Kinde in harten Diensten umwalgen muffen, oder gar betteln gehen. Mein Gott, was eine eigene Heimftatt werth ist! Das Zahnweih leid' ich gern.

Das war ihr leidvolles, freudvolles Denken.

Und unter ähnlichen Gebanken ging der Sebast seinem Hause zu. Nun, so wollen wir bald Ernst machen im Gottesnamen.

Als er gegen ben Hof kam, trieb der alte Sandler just das Lieh zur Tränke. Die Ochsen standen der Reihe nach am langen Brunnentrog und schlürsten mit ihren großen Schnauzen denselben bis zur Hälsteleer. Der Jodel war auch dabei, aber dem ging's mehr nach Allotria, als nach Wasser. Er legte seinen klotzigen Kopf auf die Rücken der Anderen und sprang gelegentlich gar mit den Vordersüßen hinaus, so daß der Alte mehrmals rief: "Gehst hinteri, du Saggra!" und den übermüthigen Stier mit der Beitsche zurückschede.

Als der alte Sandler jett seinen Sohn daherstommen sah, den er seit acht Tagen nicht mehr gesehen hatte, wurde ihm etwas ungleich zu Muthe. Er war sich nicht klar, wie er dem Sebast die Reuigskeit mittheilen sollte, salls der noch nichts davon wußte. — Einverstanden wird er doch wohl sein? dachte der Alte, ist zwar ein Trotsopf, manchmal. Na, er ist ja gescheit. Gesreuen wird's ihn.

"Bift ba, Sebastel ?" rief er ihm mit einem ichmieg= samen Stimmlein entgegen.

"Gottlob ja, daß ich wieder daheim bin," antwortete der Bursche und legte seine Rücktrage auf eine Wandbank.

"Müd' wirst sein, gelt!" sagte der Alte. "Ist kein Leichtes, das Holzhacken die ganze Woche. Und nacheher daheim wieder die harte Arbeit. Dent' mir ost — gehst hinteri, verscucker Pölli! — dent' mir ost, kunnt'st es besser Gisenwerk dranken, sagen sie, mükt' sich der Mensch lange nicht so plagen und hätte einen besseren Lohn, einen viel besseren. Ja. Da thut man sich's — wart' Du schwarzes Ludervieh, ich will Dir helsen, wenn du sie nicht trinken laßt! Die verdammte Remmlerei alleweil! — Da thut man sich's, hab' ich wollen sagen, besser machen, wenn nan kann."

"Bin ichon gufrieben wie es ift," verfette ber Sebaft.

"Ift eh recht, ift eh recht," fagte ber Alte.

"Mag ja fein, daß ich mir manche Sach' ein biffel bequemer einricht' auf bem Hof."

Der Alte horchte so ein wenig hin. "Auf dem Hof sagtt? Ift nicht viel Frend' zu machen. Ueberall geht's uns besser, als auf dieser alten Arammel. — Drei Tausender gibt er, der Kampelherr, für den Sandlerhof. Sebast, was sagst dazu?"

"Wenn's auf mich ankommt: Das Saudlerhaus ist nicht feil," sagte der Bursche kurz und wollte in das Haus treten. Der Alte hastete ihm nach, legte ihm zärklich die Hand auf den Arm und kicherte: "Lachen wirst, Sebastel, lachen wirst. Wir Zwei sind keine Bauern mehr, wir Zwei, hi, hi. Sind Herren jehund. Haben Geld im Sack."

Der Sebast blieb stehen, starrte den Alten an und sagte heiser, schier ganz heiser: "Bater! Das Neden wird boch nichts bedeuten!"

"Ja, mein braver Sebastel," rief ber Alte mit krampshafter Fröhlichkeit, "ich habe Dir die Sorgen aufgeladen und hab' sie Dir auch wieder abgenommen. Es ift nichts mehr zu machen in Altenmoos. Alle sagen's. Es ist nichts mehr zu machen. Und rechtschaffen gut hab' ich verkauft. Sagen's Alle."

Der Sebast trat von der Thürschwelle zurück, taumelte an die Wand hin, als wäre ihm ein Schlag geschehen. — "Da — hat man's!" stöhnte er endlich.

"Gelt, die Neberraschung, Sebastel! Gelt!" teifelte ber alte Bauer. "Willst das Geld sehen? Baar hat er mir's auszahlen lassen, baar. Und den Winter über, wenn wir wollen, dürfen wir noch im Hause bleiben."

"Dürfen wir?" rief ber Bursche. Dann fuhr er wild auf: "Der Tenfel hat Ench geritten! Ginschlechter Bater, ber seinem Kind das haus ver=

thut! — Oh, Gott, mein Haus!" Er lehnte sich an die Wand und legte einen Arm über dieselbe hin, als ob er das Haus umfangen und halten wollte, und zitterte am ganzen Leib.

Der Alte hatte sich auf einen Holzblock gesetzt und, wieder in sich zusammenbrechend, wie dazumal am Lindentisch, murmelte er: "Ich hab' mir's gedacht."

Plöglich sprang der Sebast hin gegen den Vater und mit geballten Fäusten rief er: "Ich muß ein Haus haben! Ich muß heiraten. Ich hab' Eine, der ich's schulbig bin worden!"

Der alte Sandler, leichenfahl im Gesicht, zuckte die Uchseln, rang die Hände und murmelte: "Aus ist's! Vorbei ist's!"

## Wie der Rodel verkrieben worden ist.



o sank Zweig um Zweig, Ast um Ast — Glied um Glied von der Gemeinde Alten= moos.

Jakob Steinreuter stand fest. Er ließ keinen neuen Brauch in sein Haus, kein Lotterbett, keinen Prunkspiegel, wie man solcherlei jest zu wohlseilen Preisen bekommen konnte. Er ließ bei dem Gewande der Seinen keine Seidenstoffe zu, kein flunkerndes Bänderswerk, wie diese Dinge anhuben, überall Mode zu werden. Er blieb bei der angestammten Einsachheit in Allem. Etliche Dienstboten waren ihm deshalb freilich schon abspenstig geworden, um so heimlicher lebte er mit den übrigen zusammen. Den alten Luschel-Peterl, der schon über dreißig Jahre lang im Hause war, achtete er wie einen Oheim, und von dem jungen Knecht, dem Bertl, den er erst vor Kurzem ins Haus genommen, verhöffte er einen auf weitere dreißig Jahre. Der Jakob sah auf Fleiß

und Treue, überbürdete Keinen mit Arbeit, buldete aber auch keinen Müßiggang. Er gab Jedem das Seine, und Jeden, der in seinem Hause lebte und arbeitete, rechnete er wie zu- seiner Familie. Ihm selbst verging die Zeit unter rüstiger, sruchtender Arbeit und in häuslicher Traulichkeit und Beschauslichkeit. Manchmal, wenn er rastete, blicke er die Wäude, das Dach seines Hauses an und frente sich an diesem lieben, nralten Heim.

Lange hatte es mit bem Jakob ber Nachbar Robel gehalten. Des Robel's Sprichwort war: "Ich geh' nit. Mein Haus und Grund laß ich nit, und von Altenmoos geh' ich nit." Auch er konnte es nicht vergessen, daß einmal eine Zeit gewesen war zu Altenmoos, in welcher keine fremden herrischen Leute umhergestrichen waren, und als dahier der Mensch noch mehr werth gewesen, denn der Hirch. Er war der Meinung, daß eine solche Zeit wieder kommen müsse, also: "Von Altenmoos geh' ich nit, und mein Vaterhaus verlaß ich nit."

Er ging aber boch.

Seit altersher war es verstattet gewesen in Altenmoos: Der Hase, der Bogel, der Fisch, so mit freier Hand gefangen wird, gehört dem Fänger. Das Gesetz war gnädig, aber die Thiere waren es nicht, sondern liesen oder slogen der täppischen Menschenhand munter davon. Nur der Fisch, der wässerige Augen hat und keine Ohren und keine

Uhnung bon den Gefahren für ein Befen, welches Fleifch und Blut hat, und ware letteres noch fo falt, nur der Fisch war forglos. Und in Altenmoos gab es genng Sande, die ohne Angel oder Beren (Net) oder fonftige Vorrichtung täglich die schönften, oft pfundichweren Forellen aus ber Sandach gogen. Die Thiere flüchten fich gerne unter Steine ober Uferrafen, bleiben bort ruhig ftehen und meinen, weil sie den Reind nicht feben, fo febe er sie auch nicht. Leat fich nun ber Bauer auf den Bauch, areift mit ben Sanden fachte unter ben Rafen, und zwar fo, daß die eine Sand mählich nach dem Ropfe des Fisches, die andere nach dem Schweife langt. Blot= lich ift der Korelle Saupt in der Kanft, und da hilft alles Schwänzeln nichts mehr, fie wird aus dem Bach gezogen, in eine bereitete Wafferlagel aethan ober an Ort und Stelle getödtet. Dann liegt fie mit ihrem weißen, rothbefprenkelten Bauch und mit beralaften Augen auf dem Rafen; ber Bauer weidet fie aus, beftreut fie mit Salz und wirft fie in die Gluth eines mittlerweile angemachten Feners. Nach gehn Minuten ift die Forelle gebraten, der Fänger ichalt die verfengte Sant weg, loft bas mildweiße Rleifd von den Graten und verzehrt es mit ichnalgender Annae.

Ein solches Wohlleben kann nun aber der 311= nächst bernfene Fischer ober Jäger nicht mit an= sehen. Das Fischwasser hat der Kampelherr gepachtet und auf einmal ift's ben Altenmoofer Banern berboten, Fische felbst mit ben Sanden zu fangen.

"Fischer, Ihr macht Fischbiebe!" sagte ba ber Bechol=Nat einmal.

"Wiefo?" begehrte ber Rampelherrifche Obersförfter, Bald= und Bilbmeifter Ladislaus auf.

"Wir hätten mit dem schlimmsten Willen nicht Fische stehlen können, wenn das redliche Nehmen erlaubt geblieben wäre."

"Untersteht Guch nicht!" rief ber Waldmeister. Bur Ehre der Altenmooser Bauern sei es gesagt, sie unterstanden sich nicht, oder nur höchst selten, nämlich, wenn sich Giner etwa die Hände einmal im Bache wusch und es verlief sich zufällig eine Forelle zwischen seine Finger.

Einmal hatte der Waldmeister den schönen Gedanken, den Altenmooser Bauern die Wiesensbewässerung zu verbieten, die im Frühjahre nöthig ist; behauptete, daß durch die Wasserntziehung in der Sandach der Fischstand gefährdet werde. Da setzen die Altenmooser gegen den Kampelherrn ein bösartiges Schriftstick auf. In demselben fragten sie höslich an, ob sie — falls Einer durstig würde — noch Anrecht auf einen Schluck Wasser hätten, das aus dem Berge rinnt, oder ob sie die durstigen Mäuler gegen Himmel halten müßten, damit es hineinregne? Oder ob der guädige Herr vielleicht auch das Regenwasser vorwegs in Beschlag genom=

men hätte und nur ber Hagel bem Bauer gehöre?
— Der Kampelherr schämte sich ein wenig und ließ ihnen die nöthige Bewässerung.

Nun war es im britten Jahre ber Auswansberungsseuche zu Altenmoos, an einem heißen Hochssommerabende, daß drinnen im Gebirge ein wildes Gewitter niederging. Es entwurzelte Bäume, trennte Lawinen los und wälzte ganze Felsblöcke in den Abgrund. In der darauffolgenden Nacht war in dem Thale von Altenmoos ein schreckbares Krachen und Brausen, die Leute gingen aus den Häuseru hervor, sahen aber nichts in der dichten Finsternis, hörten nur das Krachen und Brausen. Einige stiegen mit Handlaternen zur Niederung hinab und kamen todtenblaß mit der Meldung zurück, unten auf den Wiesengründen sei der ganze Erdboden lebendig geworden und Berge schwämmen daher auf dem Wasser.

MIS ber Morgen aufging, sahen sie die Berwüstung. Alle Gründe, die in der Niederung des Baches lagen, waren überstuthet. Nur der Boden des Reuthosers war zum Theile verschont geblieden, weil ein Steindamm, den die Vorsahren angesangen aufzubauen und der Jakob vollendet hatte, eine Schutzwehr bildete. Schlimm hingegen war der Rodel getrossen. Als er am Morgen von seinem Hof auf die Wiese hinabschauen wollte, war keine Wiese mehr da, hingegen an der Stelle ein schmutig brauner See mit Schutt und Stein und zerrissenen Bäumen. Die Sandach wogte in hohen trüben Fluthen und schoß zweimal so rasch dahin als sonst; an vielen Stellen trat sie über das User und rann in den See hinein und an anderen Stellen wieder hinaus.

Der Nobel stieß in der ersten Ueberraschung einen Mageruf aus. Seine Wiese! Sein Henl Hernach ging er mit auf dem Nücken gekreuzten Armen unten am Naine hin und her. Da kam auch der Neuthofer herbei, und sie schauten gemeinsam und wortlos die Verheerung au.

Endlich sagte der Robel: "Was ift da zu machen?"

Da wäre nichts zu machen, als abzuwarten, meinte der Jakob. Wenn das Wasser abgelaufen, müsse scharf an die Arbeit gegangen werden. Es würde dann, wenn der Schutt nicht gar zu massigliege, ein fruchtbares Heujahr geben, denn wenn unser Herrgott mit Schlamm dünge, so wisse er warmm.

"Dn weißt Ginem immer ein gutes Wort," sagte ber Robel.

"Beffer als mein Wort sollen Dir meine Knechte bienen, wenn Du sie branchst," versetzte der Jakob.

Die Sandach wurde zwar bald wieder kleiner und galmer, das Waffer auf der Wiese klärte sich so daß man auf den grünen oder sandigen Grund sehen konnte; aber es verlief sich nicht. Es rann immer noch von der Sandach herein und es sloß unten in einem Bächlein ab; aus der Wiesenthalung, die, wie sich's jeht zeigte, niedriger lag als die Sandach, war ein wahrhaftiger See geworden. Und in diesem See spiegelte sich gar lieblich der blaue himmel, und in seinen klaren Tiesen schwammen unzählige Forellen hin und her.

Ist auch gut, dachte der Nobel, Fleisch ist seiner wie Hen. Und richtete sich Angeln her, baute ein schwimmendes Brücklein und begann zu sischen. Da kam denn einmal der Waldmeister Ladislans gegangen. Der blied hier stehen und schaute dem Fischer eine Weile zu. Endlich stecke er zwei Finger in den Munch, pfiff auf den See hinaus, der Bauer solle ans Land kommen. Der Vaner kam ans Land, der Waldmeister nahm ihm die Angel und die Fischslagel weg und goß diese sammt den Forellen in den See aus. Der Nobel wehrte sich nicht, soudern sagte: "Beim Gericht werden wir's ersahren, wem die Fische auf meiner Wiese gehören."

"Ganz schön," entgegnete der Waldmeister und ging seines Weges. Weil er aber lieber Ambos als Hammer war, so verklagte er den Fischbieb.

Jest hub ein Proces an.

Der Nobel ging zum Geriche und brachte Folsgendes vor: "Die Saudach hat meine Wiese übersschwennnt. Das Wasser rinnt zu und ab, und es ist

ein See. Jest will bes Kampelherrn Jägerknecht die Fische von meinem See haben. Ich sage aber: Der Kampelherr hat in der Sandach das Fischrecht, und nicht auf dem See. Für meinen Wiesengrund zahle ich Steuer. Das hen ist hin auf Jahr und Tag, ich nutze die Fische und will sie zugesprochen haben."

Der Kampelherr hatte brei Advocaten zum Brocekführen, denn bei dem gab's fortwährend an allen Enden zu thun. Ginen babon ichickte er nun jum Gericht gegen den Rodel. Der Berr Doctor läßt fich's nicht nachfagen, daß er feinen Brotgeber laffia vertrete und gelernt hat er auch etwas. Er ftellte bei Bericht Folgendes: "Wir haben das Rifch= maffer ber Sandach gepachtet, ob es jest im Bette rinnt oder über das Ufer tritt, wir haben es gepachtet. Das Gefet hat ber Sandach feinen Bea borgeschrieben, auf bem es rinnen muß und bie Bauern follen Schutiwehren bauen, wenn ihnen bas Baffer nicht recht ift. Sei bas Baffer ber Sanbach flein ober groß, rinne es nach rechts ober links, wir haben in ihm das Fischerrecht und der Bauer Rodel, der uns die Forellen entwendet, foll bestraft werden."

Hierauf entgegnete der Bauer Rodel: "Wer jett die Sandach meffen will, sie hat in ihrem Bett so viel Wasser, als immer. Der See ist etwas Neues, ist im Regen vom himmel gefallen und wenn der Kampelherr das Seewasser haben will, so soll er es pachten."

Es handle sich ja nicht ums Wasser, hierauf ber Herr Doctor sehr glatt, es handle sich um die Fische. Und die Fische seinen nicht vom Himmel gefallen, sie seien aus der Sandach, seien dort mit Sorgfalt und Kosten gehegt und gepstegt worden, es sei an ihrem Eigenthum kein Zweisel.

"Gut!" rief ber Robel, bem ber Muth wuchs, je stärker sich ber Feind zeigte, "und wenn ber See austrocknet, was geschieht? Werben die Fische so brav sein und in ihr Nevier, in die Sandach, zurückschwimmen? Ich benke, sie werden auf meiner Wiese liegen bleiben und zu stinken anheben, und da wird der gnädige Herr auf einmal keinen Anspruch brauf machen."

Der Herr Doctor blätterte fortwährend in Büchern und Schriften um; der Rodel hatte immer zu wenig Urkunden bei der Hand, heute fehlte dies, morgen das. Es zog sich schon in die Monate hinsein, die Protokolle gingen hin und her, auf und ab, und die Eeste wurden gedreht über und über. Es schien von Ansang an klar zu sein, daß der Rodel au den Fischen kein Anrecht hatte, aber der Bauer kam immer wieder mit neuen Einwänden, die der Richter zu beachten hatte. Er sah es wohl, nach dem Buchstaden des Gesetzs war seine Sache verloren, doch der Jakob hatte ihm gesagt, daß das Gesetz nicht allein einen Leib, den Buchstaden, sondern auch einen Geist habe, und nur der Geist des Gesetzes

tönne unter Gottes Namen entscheiden über Recht und Unrecht. Unbegreiflich blieb es Allen in Altensmos, daß der Nodel auf seinem Wiesengrund, wo er das Wasser nicht verkauft und nicht verpachtet hatte, nicht sollte sischen dürsen! Daß bei dem großen Unglück der Ueberschwemmung ihm nicht einmal der winzig kleine Vortheil, den ihm Gott zugewandt, gegönnt werden sollte! Es wäre himmelschreiend! Und lieber den ganzen Hof verprocessiren, als von der Sache lassen!

In einer der vielen schlaflosen Nächte, da der Rodel über den Handel nachsaun und grübelte, siel ihm etwas ein. — Ja, dachte er, wenn der Kampelsherr nicht Eigenthümer des Wassers ist, wieso darf er seine Fische drin schwimmen lassen? Und wenn er Eigenthümer des Wassers ist, so nung er mir doch den Schaden vergüten, den mir sein Wasser angerichtet hat! — Alsogleich stand er auf und ging in eitler Nacht hinaus nach Krebsau zum Gericht. Er wartete ungeduldig am Thore, dis die Herren ins Amt kamen, schon von Weitem schmunzelte er ihnen entgegen: Ich hab's! Wir Bauern sind nicht so dumm, als wir ansschauen.

"Sente," sagte er, "mit Berlaub, heute komme ich mit einer neuen Geschichte. 's ist eine zuwidere Sach'! Wollt' sie vorbringen, wenn's verstattet wäre."

"Ift verftattet."

"Ich hab' einen Hund," gab der Robel an, "ein böses Rabenvieh, aber ich hab' ihn an der Kette. Da reißt er gestern los und beißt die Nachbarin. Jett will mich die Nachbarin verklagen, ich kann aber nicht dafür, daß das Best die Kette abgerissen hat."

"Ja, lieber Bauer, da wird Euch nichts helsen," sagte der Beamte, "Ihr müßt der Nachbarin den Schaden ersetzen, Schmerzensgelb zahlen und noch die Strafe. Ihr seid verantwortlich für Euren Hund und hättet eine stärfere Kette haben sollen."

"Bergelt's Gott für das Urtheil!" sagte der Baner und verneigte sich. "Wenn der Herr Christus in Gleichnissen gesprochen hat, so wird's einem armen Banern auch erlaubt sein. Der Kettenhund, mit Berlaub, ist die Sandach. Die Sandach ist des Kampelherrn Kettenhund; der hat losgerissen und mich gedissen, der Kampelherr muß mir Schaden, Schmerzensgeld zahlen und noch die Strase. Gottlob, daß wir endlich einmal fertig sind!"

Der Amtmann klopfte dem Bauer auf die Achsel und sagte: "Lieber Alter, laßt Euch nicht auslachen und geht ruhig heim. Ist über Jahr und Tag das Wasser auf Eurer Wiese nicht verlaufen, so wird Euch für den Fleck die Steuer abgeschrieben werden. Uchtet Ihr auf euere Felder und Halben; Wasser und was drin ist, geht den Bauern nichts an."

Der Robel entgegnete schneibig: "Wenn Wasser und was brin ist, ben Bauern nichts angeht, so geht

ben Fischer bas Land und was drauf ist nichts an. Und wenn er bas Gras zertritt, so wird er sehen, was geschieht!"

"Bafta!" fagte endlich das Gericht, "die Fische gehören dem Kampelherrn."

"So soll er sie haben," knurrte der Bauer zweis beutig, und nun erinnerte er sich wieder einmal des alten Sprichwortes: Herrenwill' ist stärker als Bauernrecht.

Unterwegs nach Haufe begegnete ihm der alte Bechol-Nat.

"Rodel!" rief dieser ihm zu, "Du kommst mir heute jämmerlich für."

Der Bauer erzählte, was ihm geschenen war. "Was meinst Du?" fragte er zum Schluß.

"Wenn ich was meinen foll, so muß ich mich niedersetzen," sagte der Pechöl-Nat, "beim Gehen wird mir für die Meinung der Athen zu kurz."

Sie setzen sich auf's Moos. Der Nat trocknete seine Stirne. "Heiß ist's," seufzte er. Und dann zum Robel: "Bauer! Wenn Deine Kuh den Zaun durchsbricht und lauft in den Kampelherrnwald hinein, was geschieht?"

"Was wird geschen," brummte der Bauer, "gepfändet wird mir das Bieh."

"Gepfändet wird's," sagte der Nag und nickte mit dem Kopf, zum Zeichen, daß es auch so in Ordnung sei. "Und was wirst Du machen, wenn bes Kampelherrn Forellen auf Deine Wiese kommen? He, was schauft mich so groß an? Pfänden wirst sie."

Das war wieder ein neuer Standpunkt. Aber ber Schulmeister zu Sandeben rieth dem Rodel, er sollt's gut sein lassen. Gepfändete Sachen müsse man ja doch wieder zurückstellen, was wäre da anzusangen? Gine gepfändete Kuh könne man melken, eine gepfändete Forelle könne man nicht melken. Und den herren komme der Bauer nicht auf, er könne machen, was er wolle.

Nun, so hat sich der Rodel dreingegeben, aber er hat sich's auch gemerkt. Etliche Tage nach ber Entscheidung war's, daß er mit feinen Rnechten unten am Rain durres Geftrupp verbraunte. Mit laugen Sakenstangen frauten fie das Struppwerk in das Feuer und merkten es nicht, wie der Wald= meifter Ladislans an ben nahen See fam. bas ichwimmende Brücklein losband, hinausschiffte und mit der Angel fischte. Er wollte das absichtlich vor ben Augen des Rodel thun, um ihn zu ärgern. Doch zeigte es fich bald, daß der Mann auf der schaukelnden Blätte nicht fo ftramm ftand, als auf dem feften Waldboden, und weil auch ein fürwißiger Berbftwind ftogweise mitruberte, so ging die Sache uneben. Der Waldmeifter trachtete, mit dem Ruderbrett gegen bas Ufer zu fteuern, ba ftieß bie Blätte an einen Kelsblod und - patich! lag er im Baffer.

Wer benkt baran, daß ein Forstjäger im Gebirge schwimmen lernen sollte? Als der Mann nach dem ersten Untertauchen seinen Kopfpustend und schnappend wieder an die Luft reckte, hub er ein Jammergeschrei an und beschwor die Bauersleute, mit ihren Hakenstaugen ihm zu hilfe zu kommen.

Die Knechte sahen es. "Uh je, der Lausel! der Lausel!" riefen sie und wollten alsbald dran. Da hielt sie der Rodelzurück und sagte strenge: "Buben, was treibt's denn? Daß's g'straft werd's! Wist's es denn nit? Wasser und was drin ist, geht den Banern nig an."

Sosort zogen sie sich vom Wasser zurück gegen das Fener und schauten dem Waldmeister Ladissans zu, der verzweiselt mit den Wellen rang und dessen Haupt immer seltener auftanchte. Endlich schlug er nur noch einen Arm empor, da sagte der Rodel zu seinen Anechten: "Zetzt, Buben, laust's mit den Stangen, jetzt geht's über den Spaß. Ich hab' gemeint, der Kerl wär' zu dumm zum Ertrinken, jetzt seh' ich's, er ist gescheit genng dazu. Auf, Buben, das Fischen ist erlaubt!"

Sie sprangen ins Wasser bis an die Hiften und hakten den Ladislans hervor; aufgespießt am Rockrücken, so hielten sie ihn jest mit der Stange hoch in die Luft, daß das Wasser davon niederplätscherte, wie von einem übergossenn Pudel.

"Ginen Stockfisch haben wir auf ber Angel!" riefen bie Anechte.

"Heraus bamit!" fagte ber Robel, "bas Fener ift angemacht, wir wollen ihn braten."

Der Waldmeister brachte zur Noth die Hände so nahe zusammen, daß er damit bitten konnte. Sie ließen ihn nieder auf den Rasen, wo er wie eine überschwemmte Fliege eine Weile liegen blieb und ans Mund und Nase das Wasser hervorstrankelte.

Bon dieser Zeit an hatte ber Robel an dem Balbmeister einen Todseind, mit dem er sich nicht 311 schämen brauchte.

Wenngleich der Ladislans die Nettung vergaß, die ja selbstverständlich und versluchte Pflicht und Schuldigkeit gewesen, den Stocksich vergaß er nicht. Alls er erst recht trocken war, begann er dem Nodel an allen Enden und Ecen den Krieg zu erklären, und jest merkte es der Bauer erst, wie dicht er von der Kampelherrschaft bereits umgarnt war. Er zappelte wie eine Mücke im Net der Kreuzspinne.

Endlich half auch aller Zufpruch bes Jakob nichts mehr.

"Ich sehe es," sagte der Rodel und suhr mit der slachen Hand in die leere Luft hinein, "in Altensmosd ist nichts mehr zu machen, auf dem Kornseld grasen die Hirschen, auf der Wiese schwimmen die Fische. Da giebt's für den Bauer keinen Platz mehr."

Er verkaufte sein Haus an den Steppenwirth, dieser an den Kampelherrn. Lom Steppenwirth war Roseg ger, Jatob b. Legte

cs nur eine Komöbie gewesen, er hatte bafür sein Spielgelb.

Der Neuthofer blickte dem fortziehenden Nachbar und bisherigen Lebensgenoffen mit Beklommenheit nach. Als der Nodel, die Angehörigen hatte er vorausgeschickt, mit seinem letzten Siedelwagen an dem Bachhäusel vorbeifuhr, trat ihm ein junges abgehärntes Weib mit einem Kinde in den Weg und bat ihn, daß er sie mitnehmen möchte hinaus nach Arebsau.

"Du bist es, Dullerl," sprach der Robel, sie mils leidig anblickend, "ja wo willst denn hin mit Deinem Kindel?"

Da begann sie zu schluchzen und konnte nicht sprechen.

"Mußt nicht weinen," sagte er und ergriff ihre tühle Hand, "es ist eine harte Zeit für uns Alle. Mußt Du auch fort?"

"Dem Bater reisen wir nad,," versete fie.

"Ift Dein Bater bavon?" rief er.

"Nicht der meine," hauchte sie, und deutete auf das schlummernde Kind, das sie im Arme hielt. "Dem seiner."

"Ah fo, so," sagte der Rodel, "na, setzt End unr auf. Holpern wird's, aber fortkommen werden wir schon. Wo ist er denn, Derselbige?"

"Im Arebsauer Cisenwert," antwortete sie. "Muß hart arbeiten, der Sebast."

"Uh, der Sandler-Sebast," erinnerte er sich. "Hat ja aber das Haus gut verkauft!"

"Ift nicht so gut ausgegangen, wie man meinen funnt," berichtete die Dullerl. "Drei Tausend ist ein schönes Geld. Jeht sind aber viel Stenern und Gebühren zu zahlen gewesen, auch an die Sparcasse ein Posten und andere Schulden. Sind nachher Berwandte gekommen, die noch Anspruch auf den Heingang (das Heimatsrecht) hätten beim Sandlerzhof, haben auch eine Abstattung kriegen müssen und sind dem Sandler nicht viel über achtlynndert Gulden in der Hand geblieden. Seinen mühseligen Later hat er mitgenommen, jeht nuß er halt arbeiten. — Wir zwei," suhr sie weinend sort, "sind verlassen, nud es ist ein harter Weg zu ihm, wo ich wohl weiß, daß es ihm selber nicht gut geht. Nun, in Gottesnamen, davonjagen wird er uns nicht."

Als sie nach Sandeben kamen, sagte der Rodel 311 der Dullerl: "Hier wollen wir ein wenig einstehren und ein Glas Wein trinken miteinand. Sonst schaut's gar zu trübselig aus auf der Welt."



## Der Jakob besucht seine früheren Nachbarn.

o zogen fie davon und zogen fie davon.

Und wenn der Sonntag fam, da ging auch der Jakob hinaus der Saudach ent=

lang, als müßte er seine Nachbarn suchen und zurückrusen.

Einmal befuchte er — es war auf wiederholte bringende Sinladung — den Knatschel in seinem kleinen Hause, das neben der Kirche stand zu Sandeben.

Da fah er freilich Wunder.

Das Weib fam ihm mit gellenden Freudenbezeugnugen entgegen: "Jessa, der Jatob! Und wie geht's denn in meinem lieben Altenmoos?" So hub sie an und fragte nach Allem und Jedem. Und wie er erzählte, daß auf dem Anatschel-Feldgrund junge Bäumchen sproßten und das Haus kein Dach und kein Fensterglas mehr habe, da wendete sie sich ab und suhr mit der Schürze über das Gesicht. "Ihr werdet ja gar kein Hochwasser mehr haben zu Altenmoos," rief der Knatschel in guter Laune. "Warum?" fragte der Jakob.

"Barum? seit die Weiber ausgewandert sind. Na halt ja. Wie es jeht bei mir da immer Wasser giebt des lieben Altenmoos wegen, so hat's dazumal — im Gedirg drin — Wasser gegeben wegen Hagel oder Neif oder anderer Glendigkeit. Die Weiber! Unterhalten wir uns mit was Anderem. Ein kleines Nachmittagsbrot wirst uns nicht verschmähen."

Und er dedte den Tisch gar vornehm mit weißem Linnen, seinem, sast silberig schillerndem Besteck und geschliffenen Gläsern. Dann brachte er einen großen Leib Beigbrot, einen breiten Teller mit Aufgeschnittenem, brachte in blumigen Schalen Butter und Rase und eine bauchige Flasche mit Wein.

Was man halt so im Haus hat," sagte der Anatschel, indem er den Jakob an den Tisch drängte, "mußt schon fürlieb nehmen. Sind halt nur Restelu. Wenn Du einmal zum Mittagsmahl kommst, kriegsischen was Rechtschaffenes. Mach' Dich d'ran, 's ist Eigenbau. Bis auf den Trunk. Gelt, so weiß wachstes halt nicht, das Brot, bei Euch in Altenmoos Trink, Nachbar, trink!"

Zum Anftoßen war's mit den Gläfern, wie es die Herrischen machen. Der Jakob that's, nippte aber nur ein Weniges. Der Anatschel leerte das Glas auf einen Zug und stellte es dann scharf auf ben Tisch zurück. Auch verzog er das Gesicht, sog unter Jungenklatschen den Gammen aus und sagte zu seinem Weibe: "Alte, Du mußt einen Frischen anzapfen lassen, dem riecht man schon das Faß au. Das bin ich nicht gewohnt. Tröpfel muß ich ein gutes haben im Hans. — Laß Dir's schuecken, Jatob; Kalt-Kälbernesistgewiß seltsam bei Euchdru."

Chrenhalber genoß ber Jakob etliche Biffen, da war der Anatschel schon and mit der Cigarrentasche da: "Such' Dir eine ans, Jakob."

Das ward dem armen Baner aus Altenmoos alles auf einmal vorgeschüttet, und schon rief der Knatschel in die Küche hinaus: "Die Köchin soll uns einen guten Kasse kochen!" Nebenbei guckte er seinen Gast so von der Seite an, welchen Eindruck diese Herrlichkeiten wohl auf ihn machten. Da der Jakob aber nichts dergleichen that, sondern ganz ruhig eine Schnitte Brot aß, schlug ihm der Knatschel schon weinwarm plöglich die Hand auf die Achsel und schreit "Na, Jakob, was sagst dazu? Hel So leben wir halt in Sandeben. Kümmerlichkeit leiden wir keine, daran haben wir zu Altenmoos satt bekommen. — Alte, was er nicht ißt, das schlag' ihm in ein Papier, soll's seinen Lenten heimbringen."

Jest stand der Jakob auf und sagte: "Bergelt's Gott! Wir leiden keinen Hunger daheim, mich gefrent's, daß es Ench gut geht, und ich wünsche viel Glück."

Dann ging er bavon. Lieber als das fürnehme Effen wäre ihm gewesen, wenn ihn der Anatschel in seinem Wirthschaftsgebände umhergeführt hätte. Wie es mit den Korn= und Henvorräthen und mit dem Biehstand bestellt sein Knatschel, das hätte er wissen mögen. Run, man kann sich's denken, wer ein solches Nachmittagsbrot auszutischen hat, bei dem werden Kästen, Schennen und Stelle erklecklich bestellt sein.

Als der Jakob fort war, stürzte der Anatschel zum Teller hin und steckte mit beiden händen die Reste in den Mund und verschluckte dieselben, fast ohne sie zu kanen. Dann wurden Teller, Gläser und Bestecke zum Wirth zurückgeschickt und dem Wirthe sagen lassen: "Dazuschreiben." —

Nicht lange hernach hatte der Jakob Anlaß, beim Guldeisner in der Arebsau vorzusprechen. Daheim in der zerfallenden Getreidemühle des ehemaligen Guldeisnerhofes lehnten zwei Paar Wagenräder. Man sah durch die morschende Wand schon auf dieselben hinein. Da sie zu den persönlichen Fahrnissen geshörten, so hatte der Verweser des Kampelherrn nicht davon Besitz ergriffen, und auch der Guldeisuer, der solcher Kleinigkeiten wohl vergessen haben mochte, ließ sie nicht fortbringen. So ging der Jakob au einem Sonntage denn einmal hinaus, um zu fragen, ob der Guldeisner die Räder ihm verkausen wolle; es sei zu Allenmoos kein Wagner mehr, und obzwar

fie auch feine fahrbaren Wege mehr hätten, an ben Felbkarren brauchten fie boch noch Bagenraber.

Das Saus des Gulbeifner, das "G'ichlöffel". stand stattlich ba und hatte viele Kenfter, wobon aber die meiften mit grauen Läden berichloffen waren. Gine Pferbeftallung mit Wagenschoppen, in welchem zwei alanzende "Ralefchen" ftanden, weife Rieswege, ein rundes Lufthaus, und nebenhin ein großer Teich mit grün angestrichenem Rahn, waren bas Erfte, was bem Satob auffiel. Gepflegt waren die Anlagen nicht am besten, die breite Antritts= treppe bor ber Sausthur und diefe felbft maren belegt mit dem Staube verschiedener Sahreszeiten. Das gange feine Unwefen erinnerte an einen Berrn in Frad, weißen Sanbiduben und Goldidmud, der bas Geficht nicht gewaschen hat. Der Satob ftieg bie Stufen hinan und drudte an ber Thurklinke. Das aing aber hier nicht fo, wie bei anderen Thuren, fie war verichloffen. Mehrmals flopfte er, anfangs bescheiden, später so start, daß es drinnen wieder= hallte. Endlich fah er ben Glockengug; ja fo, hier wird nicht geklopft, fondern geklingelt, wie in der Rirche an der Sacrifteithur, wenn der Pfarrer fommt. Er thats, bald barauf raffelte bie Thur auf und ein Mann in dunkelblauer Rleidung mit aroken Meffingtnöpfen fragte-was man wolle.

Der Jakob gab an, baß er mit bem Gulbeisner sprechen möchte.

Wer bei ber Herrschaft zu melben fei? fragte ber Diener.

"Ich bin der Reuthofer aus Altenmoos und möchte dem Guldeifner gerne die Wagenräder abtaufen, die er in der Mühle stehen gelassen hat und vielleicht nicht mehr braucht." So sagte der Jakob-

Der dunkelblane Mann mit der Messingpracht machte dem Jasob die Thür wieder vor der Nase zu, und man hörte, wie er drinnen die Treppe hinsaussitieg. Der Jasob setzte sich an die Treppensinse. Weil er eine Weile so zu warten hatte, siel es ihm ein, daß sie ihm drinnen am Ende gar einen Empfang herrichten wollten, so wie beim Knatschel. Er branche das aber nicht, ein redlich Grüß' Gott und ein Trunk Wasser sei ihm lieber als das ganze herrische Gethue.

Endlich kam ber Diener zurück: "Der gnädige Herr läßt sagen, die Räder schenkt er Ihm." Alapps war die Thür wieder zu. Der Jakob stand da und wußte nun, wie er dran war. Nachdenklich ging er nach Hause und daß wir der Zeit vorgreisen, die zwei Paar Wageuräder sind in der morschenden Mühle vermodert. —

Auch der Robel hatte dem Jakob wiederholt sagen laffen, er möchte ihn doch einmal heimsuchen kommen unten im Marienthal und seine Muster-wirthschaft dort ansehen. Der Jakob dachte: Um den Robel thäte es mir am allermeisten leid, wenn ich

die gute Meinung von ihm ändern müßte, und folgte den Einladungen nicht. Der Nobel war redelich bestrebt, auf dem kleinen Gute, das er für den Erlös des großen gekanft hatte, als Landwirth sein Bestes zu leisten. In Marienthal war ein anderer Boden, als oben in Altenmoos, ein anderes Klima, es waren überhaupt andere Berhältnisse. Der Nobel verstand sie nicht, hatte sich aber in den Kopf gesett, den dortigen Bewohnern zu zeigen, wie ein Bauerns gut zu betreiben ist; er wirthschaftete ihnen etwas vor nach Altenmooser Art, und als der Jakob endelich doch aus alter Treue den Besuch machen wollte, hatte der Nobel schon abgewirthschaftet.

Müger in seiner Art hatte es ber Machel angesstellt. Damit er nicht abwirthschaften könne, hatte er gar keine Wirthschaft mehr gekanst, sondern im Wirthschans zu Sanct Ulrich eine Stube gemiethet. Dort verthat er still und bescheiden sein Geld. Und als es verthan war, kam er zum Jakob nach Alkensmod, nannte ihn seinen liebsten Frennd, den er nicht vergessen könne und wollte von ihm Geld ansborgen. Der Jakob entgegnete: "Alachel! Jetzt könnte ich Dir meine Meinung sagen und Dir dann fünf Gulden schenken. Aber ich sage nichts und ich schenken ichts. Eine warme Suppe, wenn Du magst?"

"So schenke mir doch wenigstens etwas auf Branntwein! Es ift ein Hundeleben auf der Welt." Dieser Ansicht war nun der einmal jo lustige Klachel. Vom Sepp in der Grub, der weit fortgezogen war, hörte man anfangs, daß es ihm und feinen Lenten gut ergehe, nur magere er ftark ab, trot der fetten Gegend, in der er wohne. Nicht lange darauf hieß es, er sei gestorben.

Der Steppenwirth, der — weil in Altenmoos feine trinkenden Lente mehr vorhanden — ebenfalls fortgezogen war, hatte in einer kleinen Stadt eine Schenke gepachtet, aber das, was er gleichwohl mit seiner nnerschöpflichen Spruchweisheit gewürzt außbot, mundete den Gästen nicht recht. Daß es ihnen nicht mundete, war noch nicht das Schlinmste, daß sie allmählich außblieden, war schlimmer.

"Schlechte Zeiten!" meinte ber Wirth achfels zuckend und setzte bei: "Man muß die Zeit nehmen, wie sie kommt, und geht zu Weihnachten in die Hafeinuffe." — Er ging ins Stragenkehren.

Von vielen anderen Ausgewanderten hörte man gar nichts. Hingegen stand ein ehemaliger Aucht des Stindel im Stein in der Zeitung, die der Sandeduer Pfarrer hielt. "Aus dem Gerichtssaal" hieß das Stück.

Auch weiteren Banernknechten, die aus Altenmoos ausgewandert, um in schönen Gegenden Dienst zu nehmen, erging es nicht aufs Beste. Sie sanden angestrengtere Arbeit, aber schmälere Nahrung. In Altenmoos hatten sie stets zur Familie ihres Dienst= gebers gehört, in den neuen Dienstorten wurden sie

als nothwendige lebel angesehen, mitunter schlechter als die Sausthiere behandelt. Natürlich, ein schlecht behandeltes Hausthier verliert an Geldwerth; der Dienstbote, wenn er die Rraft verliert, kommt ins Armenhaus - wo fie ein's haben. Die geborenen Altenmoofer haben teins, fie dürfen betteln geben. Bon den langen Feierabenden, von der üppigen Festtagstoft, wie einft in Altenmoos war drauken teine Rede, und ihre eigenen Serren durften fie felbst an ben Sonntagen nicht fein. Immer und immer hinhorden auf ben Wint bes Berrn! Gin alter Anecht wollte feiner Gewohnheit, allionntagia mit den Sausgenoffen laut den Rofentrang zu beten. auch draußen gerecht werden; darob wurde er ver= lacht und verhöhnt, bis er wieder ins Gebirge gurud= ging, wo man auch noch ein wenig Zeit für feine eigene Seele hat. Der Bertehr mit dem anderen Geschlecht mar völlig frei. Wie es Monatsbienite gab, fo and Monatsheiraten in wilder Che. Das toftete Geld, toftete Gefundheit. Beging der Dienft= bote einen Berftoft, alsbald die Gendarmen! Dann im Alter in den Winkel mit ihm - ein verbrauchter Befen.

Was schrieb boch die Tochter des Fock zu Altenmoos, die nach Graz gegangen war, um eine Fran zu werden? "Herrendienst ist wohl hart," schrieb sie einer Freundin nach Hause, "seit einem Jahr der dritte Dienst. Arbeit vom frühen Morgen bis in die späte Nacht. Und Effen nur, was vom Herrentisch übrig bleibt. Alle vierzehn Tag einmal ein paar Stunden frei zum Ausgehen. Derspart noch nichts, geht alles fürs Gewand auf. Aber viele Soldaten, saubere Lent'. Die Gnädige ist ein Drach', der Herrist gut. Wenn's nur bald Ernst thät werden mit dem Hausmeister, alsdann bin ich eine gemachte Frau."

Ein früherer Knecht des Steppenhofes war in ein großes Walzwerk gegangen, der schrieb seinem Better nach Altenmoos verworrenes Zeug von einer neuen Gerechtigkeit, von der rothen Welt, von Bessiegung des Capitals, von Gleichtheilung der Güter n. s. w. "Sparen thun wir nicht," schrieb er, "wenn's kracht, kriegen wir eh genug."

Derlei und anderlei war von den Ausgewanberten zu erfahren. Der Jakob wollte nichts davon
hören. In Altenmoos, wie war das anders gewesen,
wie könnte es noch so sein! Kein Herr und kein
Stlave, Keiner reich und Keiner arm war Altenmooser Art. Run, sie sollen liegen, wie sie sich gebettet hatten. Selber gethan, selber gelitten. Wem
nicht zu rathen, dem ist auch nicht zu helsen! —
Ach, was ungen die guten Sprichwörter! Das
Weltgift haben sie getrunken. Dem Jakob
blutete das Herz.



## Der Bertl will's einmal anderswo probiren.



m Neuthose hatte es immer noch den gewöhnlichen Gang gehabt. Ein Räderwert, das seit urlanger Zeit in größter Ordnung

lief, steht nicht leicht plöglich still, felbst wenn die Feder gesprungen ist, läuft es noch eine Weile nach. Aber endlich nügt sich am Rabe ein ober der andere Zasu ab.

Eines Sonntags war's im herbste, zur frühen Stunde, ber Luschel-Peterl lag noch zusammens gefauert in seinem Bette. Er ahnte den Gesang der Lerche nach und wimmerte inzwischen: "Anweh! Auweh!" denn es setzte ihm wieder die Gicht zu.

Der Knecht Bertl war im Feiertagsgewand und lehnte in der Stube umher; er wartete auf das Frühftück. Heute war er früh aufgestanden, denn das ist der Unterschied: An den Bertlagen wartet die Suppe auf den Bertl, an den Sonntagen wartet der Bertl auf die Suppe. Er brummte, denn die

Bänerin that ihm zu lang um und er möchte schon auf dem Wege sein nach Sandeben. Der Bertl — das hatte der Jakob schon gemerkt — war auch keiner mehr vom alten Schlag. Die ganze Woche dachte er an den Sonntag, da er einmal aus dem Gebirgsgraben kommen und ein wenig Lustbarkeit halten kann in den Sandebner Wirthshäusern mit Kameraden. Und jest will ihm die dumme Milchssuppe ein Stück abzwicken von seinem Sonntag.

"Kommt die Laten nit bald, so geh ich nüchtern davon, mir ist's nix um!" brummte der Knecht, da stand aber die Schüffel schon auf dem Tisch, und der Bertl löffelte sie mit großer Haft aus. Das ist auch wieder ein Unterschied: Werktags beim Essen alle halbe Minnten einen Löffel voll, damit man bei Tische länger rasten kann, Sonntags nur so hineinschanfeln was Platz hat, damit man bald zur Unterhaltung kommt.

Wie der Anecht nun seinen grünen hat von der Wand nahm und mit zwei Fingern die weißen Schildhahnsedern glatt strich, kam der Hansvater und sagte: "Möchtest so gut sein, Bertl, und von Sandeben ein paar Pfund Salz mit heimbringen? Es geht just aufs Neigel (auf die Neige) und den ganzen Stock bringt erst der Kohlensührer, dis der Thalweg wieder fahrbar ist. Da wür' das Geld."

Der Bertl griff das Gelb nicht an, sondern sagte berbroffen: "Trag Du Dir Dein Salz felber heim, Bauer." Der Jatob schante brein und fragte: Bas haft benn? hat Dich wer wild gemacht, Bertl?"

"Salz heimtragen," murrte der Anecht. "Sonntags will ich ein' Fried' haben. Muß sich eh Werkstags schinden genng in diesem verdammten Berggraben. Sonntags auch noch schleppen wie ein Bieh!"

"Bertl," sagte ber Jakob, "ich versteh' Dich gar nicht. Jest sind wir über brei Jahre lang gut mitzeinander ausgekommen, ich hab' über Dich keine Klag' gehabt und Du bist auch zufrieden gewest, so viel ich weiß. Ist das erstemal heut', daß ich Dich um die Gefälligkeit bitte. Ginge ich nach Sandeben, so wollt' ich das Stückel Salz freilich wohl gern selber heimtragen, wenn man einem Dienstboten nicht einmal das aufgeben darf."

"Wenn's Dir nicht recht ift, Bauer, fo mach's anders," versetzte der Knecht und ging zur Thür hinaus.

Nun mußte für die nächsten Tage beim Nachbar Hitenmauser Kochsalz ausgeborgt werden. Der Jakob zerbrach sich den Kopf, was wohl seinem Bertl über die Leber gekrochen sein lönne. Soust ein braver williger Mensch, jest auf einmal so stützig. Für die nächte Zeit trachtete er besonders, daß die Arbeit nicht zu schwer und die Kost nicht zu leicht ausfalle, was ja überhaupt stets seine Sorge war. Er wagte es nicht, des Morgens um vier Uhr das Holzscheit

an die Wand der Knechtekammer zu stoßen, womit er sonft die Leute aufzuweden pflegte, nur den Sahn ließ er recht ichreien im Borhaus, wartete des weiteren, bis ber Bertl felber aufwachte und aufstand. Der Rnecht bachte bes Morgens: Ich arbeite bafür bes Abends länger, wo ich beim Beng bin, und jest bleib' ich noch ein biffel liegen. Und des Albends meinte er: Ich stehe lieber in der Früh etwas zeit= licher auf, wenn's fühl ift und jest geh' ich schlafen. Bu Mittag, wenn die in Altenmoos feit Borgeiten gebräuchlichen Roggenklöße auf den Tifch tamen, bemerkte nun ber Bertl mehrmals. daß fie brauken in der Krebsau lauter Weitenes effen. Und bes Abends, wenn die Bäuerin ben Sterg auftrug, feufzte er: "Wer für fich felber fein funnt! Gin Studel Fleifch war' mir zehnmal lieber als der Mehl= bumpf da."

Indeß gingen die nächsten Wochen hin, ohne daß eine besondere Klage war.

Am Leihkauf-Sonntag, das ist der Tag im Spätsherbste, an welchem sich der Altenmooser und Sandebner Baner für das nächste Jahr die Dienstboten zu dingen psiegte und ihnen das Angeld, den Leihstauf gab — an diesem Sonntage setzte sich der Jakob an den Tisch, wo der Knecht Bertl eben wieder seine Milchsuppe aß, und redete ihn an:

"Bas ist's, Bertl, mit uns Zwei, für nächst'

"Beiß nit," antwortete ber Anecht.

"Ich beut'," fagte der Hausvater, "wir bleiben wieder bei einander. Kennen thust mich und ich Dich auch und soll weiter kein Unwillen sein. Brock' Dir ein in die Suppen! Brock' Dir ein besser. Wenn's Dir recht ist, da wär' der Leihkaus."

Er hielt bem Rnecht einen Fünfgulbenschein hin. Der Bertl schielte so ein wenig drauf und sagte hernach mit einem tiesen Athemzug: "Ich will's halt einmal anderswo probiren."

Der Jakob war einen Augenblick ganz ftill. Endlich sagte er: "Ja, hast schon von anderwärts einen Leihkauf angenommen?"

"Das just nicht," versehte der Anecht und warf eine Hand voll Brocken in die Suppe, "ich will einmal meines selber werden."

"Deines selber!" sagte der Jakob, "Deines selber. Ift auch recht, wenn Du meinst, daß es Dir Deines selber besser gehen wird, als bei mir. Ich glaub', ich hätt' Dich nicht zu kurz gehalten, und wollt' Dir zur Ausbesserung noch gern ein paar Gulben dazugeben."

"Ah na," entgegnete der Knecht, "mich gefreut das Bauerndienen nit mehr. Ich will's einmal im Gisenwerk probiren. Da bin ich für mich allein und verdien' mir mehr in einem Monat, als im Bauernsbienst das ganze Jahr."

Der Jakob ift aufgestanden und geht in der Stube auf und ab. Seine Sande hat er hinter dem Rucken

- eine nuß die andere halten, denn fie möchten am liebsten breinschlagen auf ben Tifch.
- Ins Gisenwerk! Auch ins Gisenwerk! In einem Monat mehr, wie bei dem Bauer das ganze Jahr. Freilich wohl. Und vertrinken's. Schon Werktags müssen sier haben, bei der Gluthhig. Sonntags den Nest drau. Auf einmal steht das ganze Gerümpel still und sind ihrer ein Hausen arbeitslose Leut' da. Oh, die Fabriken, wo sie Bettelleut' machen! So denkt's in unserem Bauern, ganz gewaltsam denkt's in ihm. Aber er bleibt ruhig.

"lleberleg' Dir's, Bertl," sagte er, "es wird Dich nicht gereuen, wenn Du nur folgst. Es geht Dir sür die Länge besser im Bauernhaus, als in der Fabrit. Bei mir hast Dach und Fach, Kost und Gewand, der Lohn ist freilich nicht groß, kaunst Dir ihn aber aussparen. Hast eine gesunde Arbeit, hast Deine Sonn= und Feiertage und weißt, wo Du daheim bist. Ueberleg' Dir's, Bertl."

Der Bertl wischte mit dem Tischtuch seinen Löffel ab. "Möcht' just Gins wissen," sagte er vor sich auf den Tisch hin.

"Bas meinft, Bertl?"

"Möcht' just einmal wissen, Bauer," fuhr ber Knecht mit leiser Stimme fort, "wenn ich wollt' bleiben, was Ihr dazu sagen thätet, wenn ich Euch wollt' fragen, ob ich in Eurem Haus die Stanzel bei mir haben dürft'? Ist eine fleißige

Dirn, die Lunfel-Stanzel, als Stallbirn funnt'it fie nehmen."

"Und wolltest mir nachher bableiben?" fragte der Jakob.

"Weiß nit. Sein kunnt's. Wenn Du ihr auch mit bem Lohn nit zu fparfam marft."

Der Sakob trommelte jest wieder einmal mit ben Fingern auf der Tischplatte. Er trommelte lang, er trommelte fo etwas wie den Radekkungrich. Endlich hob er fachte ben Ropf und fagte: "Was Du aber gescheit bift, Bertl! Wie Du Dir's einrichten möchteft! Das war' bequem! Bielleicht noch ein b'funderes Stubel für den Berrn Anecht und feine Frau Schöne! - Nein, mein lieber Bertl, fo thun wir nicht. Mein Saus ift in Ehren geftanden feit altersher. Surerei hat's feine gegeben und wird's feine geben im Reuthof. Der Burich' das Menich im Saus! - Bertl, wir wollen bis Neujahr nichts mehr reden bon der Sach'. Bu Neujahr fanuft bingeben, wohin Du willft."

"Bu bem Rath branch' ich Euch nicht," entgegnete

der Rnecht und ging tropig feines Beges.

"Weltgift, Weltgift!" murmelte ber Satob. "Mun, in Gottesnamen, wenn fein Dienftbot mehr an haben ift, bann ning man mit ben Rindern allein wirthschaften. Gottlob, daß die Meinen frifch aufwachsen."

Und so hatte es sich allmählich vollzogen, daß sie absielen von Altenmoos. Fest standen auf heimischer Erde nur die von dem Stamme der Steinreuter.

In der Osternacht des nächsten Jahres hatte Maria, das Weib des Jakob, einen Traum, der sie wundersam bewegte. Es war Sonntagsmorgen, da traten zur Thür des Hauses drei schöne Männer herein. Der Sine war Bräutigam, der Andere war der Kaiser, der Dritte war der Jacers. Und als diese Gestalten verschwunden waren, öffnete sich der Blick in das Felsenthal zum Gottessrieden. In demselben stand ein Kreuz.

Ende des ersten Theiles.





Imeiter Theil.

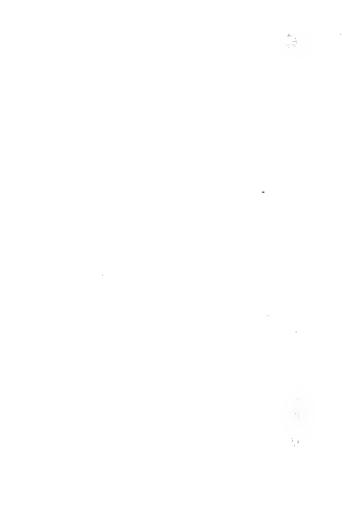



## Horgenlast — Jugendlust.

in Jahr ums andere verstrich. — Da war's in einer stürmischen Mondnacht.

Satob Steinreuter, ber Reuthofer, aina bon Sandeben ber gegen fein Altenmoos. Er ging den freilen fteinigen Fußsteig über die Waldhöhen, ben die Altenmoofer vor Zeiten gewandelt, als ber Kahrmea unten an der Sandach noch nicht angelegt mar. So wie dieser Kahrweg damals nicht gewesen, fo ift er nun wieder nicht. Die wilben Baffer haben ihn zerftört, und über lange Streden, mo früher bie Räder der Rohlen= und Safermagen gegangen, rinnt jest die Sandach. Lange hatten fich die wenigen Anfässigen, die in Altenmoos zurückgeblieben waren, tapfer gewehrt gegen das Waffer und ben Kahrweg mit Schuthauten vertheidigt. Als das nicht mehr porhielt, mußten fie mit ihrem Wege an die Lehnen hinauf, über Runfen neue Bruden legen und Geländer ichlagen. Doch, wie von unten bas Waffer brobte

und wühlte, so warf von oben der Berg Lawinen herab und vernichtete ben Weg immer und immer wieder.

Heute war der Jakob draußen im Freisingthal gewesen, bei dem Verwalter der Kampelherrischen Besitzungen. Da der größte Theil von Altenmoos nunmehr dem Kampelherrn gehörte, so hatte der Reuthoser gebeten um eine Beisteuer von Holzstämmen und Arbeitskraft zur Wiederherstellung des Fahrweges. Da war er arg angekommen. Wiese käme die Herrschaft dazu, diesen Weg herzustellen? Sie brauche keinen Weg. Die Altenmooser Bauern sollten sich ihren Weg selber halten.

Aber, hatte der Jakob bescheiden eingewendet, einen Gemeindeweg in gutem Zustande zu erhalten, das könnten die wenigen Bauern nicht, dazu sei die gauze Gemeinde verpstichtet. Weil der Herr die meisten Altenmooser Bauernhöfe angekauft habe und demnach vielsaches Gemeindemitglied geworden wäre, so sei er damit in die Psichten der Gemeinde getreten, die auf jedem seiner angekauften Höße lasteten.

Der Berwalter antwortete: Ein Gemeinbemitglied sei nur darum verpflichtet, Wege und Stege, Schule und Kirche im Stande halten zu helsen, weil es aus den genannten Dingen Bortheil zöge. Nun branche aber der Kampelherr keinen Weg an der Sandach, und wenn er einen solchen in noch ferner

Zeit der Waldreife einmal brauche, so würde er ihn auch bauen, ohne fremde Beihilse zu beanspruchen. So viel den Altenmoosern zur Darnachachtung.

Mit diesem Bescheide fehrte der Satob heim. Bur Reit ber Balbreife! Benn die Bilbnik groß= gewuchert sein wird! Die Altenmoofer! Wie viele waren ihrer benn noch? In diesem Sommer jährt fich's bas gehntemal, feit ber Gulbeifner feinen aroken Besitz berkauft und so Biele mitgeriffen hatte. Bon den mehreren zwanzig Bauern, die dazumal noch das Altenmoos belebt und bewirthschaftet hatten, waren ihrer, abgesehen bon ein paar Rleinhäuslern. nur drei geblieben: Der Süttenmaufer, der Sarich= Sanns, der auch schon ins Rutschen tam, und ber Reuthofer. Im Steppenhof war noch eine Stube bewohnt, wo man ju Zeiten Branntwein haben tonnte. In der Lunfelfeusche, sowie im Saufe auf bem Nod fümmerten arme Kamilien, beren Männer im Solbe ber Berrichaft ftanden, beren Beiber und Rinder in der Gegend herumbettelten, bei Tag im Balbe Beeren sammelten, bei ber Racht auf ben Medern der Bauern Erdäpfel oder Korngarben ernteten. Diese neuen zweifelhaften Bewohnerschaften waren aus der Fremde hereingekommen; manches gerlumpte Weib geterte mit feiner halbnacht umber= geisternden Brut in einer stockwelichen Sprache. So mar's geworben.

Als der Satob nun auf die Hochbloke tam. mo man in die Graben des Altenmoos hinabsieht, ftand er ftill. Ueber ihm raufchten bie Baume und über ben Baumwipfeln flogen Wolfenfeten bin. Die manchmal an die Gipfel, manchmal an die Erbe ftrichen, fo daß der Wanderer für Augenblice im Nebel ftand, burch welchen ber Bollmond gar nicht ober als eine kupferfarbige Scheibe ju feben mar. Blöblich wieder heiterer Simmel, blibartig blinkte das Licht, icharfe Schatten werfend, bis ber Mond neuerdings hinter Wolfen flog. Und fo mar es bei biefem vom Winde getriebenen Licht- und Schattenfpiel, daß über die dunklen Berge und Thalgrunde milchige Tafeln flogen, und wo fie einen Fels trafen, ober ein reifes Rornäckerlein, ober ein Baffer, bort blitte es auf, bis wieder die Nacht der Wolfen laa in ber Sommernacht.

Der Jakob stieg durch Lärchenanwachs hinab; wo dieser junge Walb stand, war einst des Sandlers bestes Kornseld gewesen. Der alte Sandler ist gestorben draußen zu Kredsau in einem Bretterschoppen. Seine Kinder? Man hört nichts mehr von ihnen.

Vom Berge her leuchtete grell ein weißer Punkt. Das war die Ofenmaner, die als letzer Ueberrest vom Guldeisnerhof stehen geblieben. Dem Guldeisner soll es freilich gut ergehen draußen auf seinem Herrensit. Der Jasob kam an die Stelle, wo das Wegererhaus gestanden, hier lagen noch einige modernde Zimmerbäume, die in der Nacht einen bläulichen Schimmer gaben. Der Wegerer hatte sein Gut um ein Geringes verschleudert und sich damit getröstet, daß es ihm halt so aufgesetzt gewesen. Jetzt war er zur Sommerszeit Almhalter oben im Rabenbergischen, im Winter litt er Hunger. Er thut es seufzend, "es ist ihm halt so aufgesetzt." — Jakob stolperte über einen mit Hollerbusch und Brennesseln bewucherten Steinhaufen. Da war des Nachbars Knatschel Haus gestanden. — So war's in Altenmos, junger Anwachs, wo Felder und Wiesen gewesen; Steinhaufen, wo die Höse gestanden. Der Jakob schrift über einen großen Friedhos.

Als er endlich zu seinem Hause kam, war es schier Mitternacht. Es war ihm auf einmal sast märchenhaft, daß dieses Haus noch unversehrt dastand, wie vor zwanzig Jahren, als er es von seinem Bater überkommen hatte. Der Kettenhund bellte. Der Jakob wunderte sich darüber, denn das Thier erkannte ihn sonst schon von ferne. Als er um die Hausecke bog, sah er, daß an der Wand der Kammer, in welcher seine Tochter, die Angerl, schlief, ein schwarzer Schatten stand. Der Jakob blickte um sich, welcher Baumstrunk denn diesen Schatten wersen konnte, doch dieser Schatten bedurfte keines Banmstrumes, jetzt huschte er vom Fenster weg und davon.

— Es giebt nicht zu wenig, es giebt am Ende noch zu viel Leute in Altenmoos, dachte sich der Bauer,

trat ins Saus, verriegelte diesmal die Thur und ging in die Rnechtekammer. Der Lufchel=Beterl faß noch auf feinem Bette und befferte bei einer Rerze ein Rleid aus; feine Gicht im Bein, meinte er, fei ihm nun auch ichon ans Beinkleid gefommen. Der andere Anecht lag lang hingestreckt auf dem Strohfact und fcnarchte. Nur bas wollte ber Satob wiffen, bann ging er in feine Stube.

Um nächsten Morgen früh erschien er in ber Schlaffammer feiner Tochter. Diefe war ein liebliches, eben aufblübendes Befen. Suft im Beariffe aufaufteben, gog fie nochmals die Decte bis an ben Sals heran, ftrich die dichten ichwarzen Saarftrahne aus dem Gefichtlein und blickte mit ihren großen flaren Augen den Bater befrembet an.

"Bor mir brauchst Du Dich nicht zu fürchten," fagte ber Satob, "ich will nur einmal nachsehen, ob Du nicht Zugluft haft bom Tenfter her. Nichts ungefünder bei Racht, als Fenfterluft! Werben auch ein Gitter maden laffen muffen."

"Die Zugluft geht ja auch burch's Gitter!" lachte das Madden.

"Aber der Dieb nicht," feste der Bater raich bagu. "Sch fürchte mich gar nicht," versicherte die Angerl.

"'s ift nicht mehr fo wie früher zu Altenmoos," faate der Bater und that harmlog, "vor Reiten haben wir freilich tein Tenftergitter gebraucht, ober eher fürs Sinaus=, als fürs Bereinfteigen."

Die schlaue Angerl that auch harmlos und sagte: "Wenn ich im Stübel bin, wer kann benn was feeblen?"

Der Satob fagte nichts mehr. Er hielt bafür, bak man in folden Dingen mit ben jungen Leuten eber zu wenig als zu viel rede. Er hatte um feine zwei wohlgearteten Kinder mand heimliche Sorge. Das Mäbel ift allzu fauber geworden, man fann's Reinem perübeln, menn's ibm gefällt. Und ber Friedel! Schlank und frifch, wie der aufwächft! Der wächst schnurgerade in bes Raifers Rock hinein. Des Raifers Rock mare ia feine Schande und bas Heimatland muß Soldaten haben, daß es fich hüten fann. Aber fortmuffen! So höllisch weit in die Fremde fortmuffen! Den Gedanken konnte ber Satob nicht ertragen; immer hatte er ihn sonst mit einer rafchen Sandbewegung verschencht: Danert noch lange brauf, wer weiß, ob wir's erleben. - Nun war bie Zeit knapp bor der Thur und ichon rief fie gleichsam: Reuthofer, Du erlebst mich. Da bin ich, Deinen Friedel will ich haben!

Biel muthiger hatte die Bänerin, die Maria, diefer Zeit entgegengesehen, denn es war ihr unmögslich zu denken, daß es je so weit kommen könne. ihr blonder Friedel im fremden Land unter den martialischen Soldaten! Wenn's aber so weitkommen sollte, so geht sie — das hat sie sich vorgenommen — zum Kaiser und kniet vor ihm nieder und steht

nicht früher auf, als bis er ihr ben einzigen Sohn freigegeben hat.

Daß es außer der größten Macht im Neiche auch noch andere und gefährlichere Mächte giebt, den Sohn der Mutter abspenstig zu machen, daron hatte das gute Weib freilich nicht gedacht.

Gines Tages - an einem fleinen Bauernfeiertage - war ber Friedel nach Sandeben geschickt worden, um im Gemeindeamt die Jahresgrundsteuer hinterlegen; benn ber Safob hielt auch in Diefer Sache auf Ordnung, obwohl in letterer Zeit her die Ordnung schwer wahrzunehmen war, benn die Steuer muchs bon Sahr au Sahr, wurde unregel= mäßig vorgeschrieben und die Bosten hatten allerhand neue Namen. Es waren an biefem Tage auch andere Berfonen aus Altenmoos auf dem Bege, Manns= und Beibsleute, aber ber Buriche hatte fich ihnen nicht angeschlossen, er ging lieber allein. Die Leute neckten ihn gern, ber Dirnbeln wegen, wie bas ichon jo Brauch ift, wenn ein Bauernsohn in die Jahre fommt, wo er an Liebichaften, ja vielleicht gar ans Heiraten benten tann. Dem Friedel waren folde Nedereien zuwider und er war auch nicht schlagfertig genng, um die Sanfeleien gefalgen gurudgugeben, und einen Tappel (einfältigen Menschen) wollte er nicht vorstellen.

Seute aber hatte er mit seiner Ginsamkeit kein Glid. Als er sich auf ben Heimweg machte und

unterwegs an einem abgepflückten Steinnelkenftiel faute. was ihm lieber war, als Tabafrauchen und Schwaten, wurde er von hinten her angerufen. Die Furchenbauerntochter aus Sandeben. Gin Mäbel. frisch wie der Fisch im Wasser und lustig wie das Böglein in den Lüften. Gar groß mar fie nicht, aber fein rundlich; jener Rimmermann mit bem lofen Maul hatte nicht Unrecht, wenn er fagte: "Bei ber Furchenbäuerischen ift alles mit dem Birfel gezogen: Das Gefichterl, das Aeugerl, das Göfcherl, das Urmerl, das Buferl." "Wenn nur das Bergerl nicht allau kugelrund ift," meinten Andere, "daß es nicht etwan bon Ginem jum Anderen rollt!" Es wird fich ja zeigen, ob biefe Befürchtung gerechtfertigt ift. Der Rame, den sie trug, war auch rund - Iderl hief fie. - Gin feines Mädel!

Sie hatte einen weißen Strohhut auf und trug einen Handtorb. Als der Neuthofer-Friedel vor ihr seine Schritte beschleunigen wollte, rief sie ihn au: Was er benn gestohlen habe zu Sandeben, daß er so laufe?

Da blieb er stehen und schaute freundlich auf das Mädchen her. Insgeheim war ihm: daß es gerade Die sein muß! mit Der weiß ich schon am allerwenigsten was zu reden.

"Was fagft?" fragte fie ihm zu. Ihre Stimme war hell wie ein Glödlein.

"Ich habe nichts gefagt," antwortete er. Rofegger, Jatob b. Lepte. 14

"Jest habe ich geglaubt, Du hast was gesagt," lachte sie, "na also gehen wir Zwei einmal mit=einander."

"Bo gehft benn hin?" fragte er sie bescheis bentlich.

"Nach Altenmoos, wenn ich kunnt," versetzte sie, "In Altenmoos ist's halt nicht mehr lustig," sagte er und kaute an seinem Blumenstiel, daß dieser vor der Nase langsam hin und ber schlug.

"Muß sein, weil mehr Lent' heraus= als hinein= gehen," entgegnete das Mädel. "Mußt Dich aber nicht fürchten, daß ich weit mit Dir geh'. Nur dis zum Rechensteg, dort thut mein Bater holzen und dem trag' ich das Mittagsmahl nach."

Dem Friedel war's recht, daher schwieg er. Sie ging keck neben ihm her.

"Ift recht," fagte er nach einer Beile.

"Na, wenn's nur recht ift," gab sie zurück.

Er schielte auf ihren Korb und fragte: "Was haft benn brinnen?"

"Ein Guterl," antwortete fie, "ein gutes Guterl! Ja heute bring' ich dem Bater sein Lieblingsessen, Schwammsuppe und gesottene Krebsen. Wir haben eine böhmische Teichgräberin und die kann Krebsen sieden."

Dem Friedel war auch das recht, daher schwieg er "Was hast benn Du für ein Guterl (Lieblings= speise)?" fragte sie den Burschen.

"Ich?" fragte der Bursche entgegen. "Beiß nicht." Und schlug mit den Lippen den Blumenstiel in die Höhe.

"In Altenmoos muß es ja viel Krebsen geben," sagte das Dirndel, "in Altenmoos gefällt's mir. Dort sollen noch lustige Leut' sein, gelt ja! In Altenmoos möchte ich Bäuerin sein. Aber einen munteren Bauern müßt' ich haben, der kein Stummerl ist. Sonst thät' mir die Zeit lang werden. Gelt, Du meinst auch so?"

In der Weise plauderte sie heiter neben dem schweigsamen Burschen dahin und er dachte: Wenn sie nur immer so fortplaudern möchte, man hört ihr gern zu. Hört sie auf, so muß ich anfangen und ich weiß nichts. Daß ich bei den Weibsbildern doch gar so dumm bin.

Endlich waren sie am Rechensteg, wo ein paar Arbeiter mit langen Stangen die Holzscheiter logstießen, die vom Gebirge hergestößt sich in den Rechen geklemmt hatten und denselben gefährbeten.

"Deinen Bater suchst On?" rief einer ber Arbeiter bem Mäbel zu, "ber ift nicht mehr ba, ift mit einem Holzhändler über ben Lärchensteig nach Haus gegangen. Dich mögen wir aber schon."

"Wenn ich Euch nur auch möchte!" gab fie zuruck. Dann blieb fie stehen, schaute den Friedel an und sagte: "Der Bater ist nicht da. Jest, was thu' ich mit ber Schwammsuppe und mit den Arebsen?"

"Die Krebsen gehen eh gern rudwärts," schaltte ber Friedel.

"Wieder heimtragen? Nein, da wird alles kalt und kalter ist's nimmer gut. Ich weiß was. Komm, Friedel, essen wir's miteinander. Jett ist's noch hübsch warm."

Sie gingen noch eine gute Strecke fürbaß und bort, wo unter einer senkrecht aufspringenden Felsewand der grüne Rasenplat ist und ein schöner Ahornbaumschatten, dort setzten sie sich nieder und das Mädel packte den Korb aus.

"Du haft eh gewiß noch nicht Mittag gegeffen, greif' qu!" fo lud fie ben Friedel ein.

"Ah na," sagte biefer gebehnt, "werb' schon baheim was friegen."

"Laß Dich nicht ehren und iß!" sagte sie, "jett ba ist einmal ber Schwammsuppentopf, wart', ich halt' ihn auf dem Schoß und klemm' ihn ein, daß er nicht umkippt. So, Friedel, da ist der Löffel."

"Nachher haft ja Du feinen Löffel," bemertte er artig.

"Das macht nichts, wenn Du genug haft, nachher lang' ich gu."

"Wenn ich Dir aber nichts übriglaff'," sagte ber Bursche und blies endlich einmal seinen Blumenstiel von sich.

"Ift Dir wohl vergunnt. Du brauchst Stärkung auf ben weiten Weg."

Der Friedel aß, erst nach einem Weilchen entsgegnete er: "Stark war' ich eh."

"Und schmeden thut's auch," feste fie bei.

Er ledte den Löffel fäuberlich mit der Junge ab, gab ihn dem Mädel und fagte: "Jest if aber auch Du."

Als sie solchergestalt mit der Schwammsuppe fertig geworden waren, that sie den Teller aus dem Korb, der mit einem weißen Tuche verhüllt war.

"Jest paff' auf," fagte fie "jest tommt die verbedte Speis."

Er machte erwartungsvolle Angen und als sie ben Teller enthüllte, rief er: "Hundsrothe Krebsen!" "Back" an!" sagte sie.

"Ah na, fo Krebsen, die mag ich nicht."

"Haft ihrer schon einmal gegeffen?"

"Na, ich mag' fie nicht."

"Lapperl Du, wenn Du ihrer noch nie gegeffen haft, wie weißt es benn, ob Du sie magft ober nicht! Geh, probir's, zwick' brein, sonft zwicken sie brein."

Sie hatte ihm eine Schere losgelöft, er big mader brein. "Je!" rief er, "das Zeng ift ja fteinhart!"

Sie gab ihm die Anweisung, wie man Krebsen ist. Mit den Fingernägeln zerbrach sie die Schale, nahm ein Stück Mark zwischen die Finger, hielt es dem Friedel an den Mund: "Da, Logel, schnapp oder stirb!"

"Uh na, fterben nit," ichmungelte ber Friedel und ichnappte.

"Was fagft ?" fragte bas Iderl. "Gut ift's," fagte er.

Hierauf aßen sie miteinander das Krebsenpaar. Als sie damit fertig waren und nur mehr die zerrissenen Schalen herumlagen, wischte sich das Mädel mit der Schürze den Mund und rief: "So, jetzt hab' ich einmal mit dem Reuthofer-Friedel aus Altenmoos Krebsen gegessen."

"Bergelt's Gott!" fagte ber Buriche.

Sie blinzelte ihn an. "Bergelt's Gott fagft gleich und fragt nicht, was Du fculbig bift?"

"Ich gahl's auch, wenn Du willft!" berfette ber Friedel und griff in feine Tafche.

"Wirst boch einen Spaß verstehen, Tschapperl!" rief sie und zog seine Hand von der Tasche zurück. "Das heutige Krebsenessen wirst mir ganz anders bezahlen, mein Lieber. Heiraten mußt mich."

Sie lachte bei diesen Worten, aber er wurde so roth, wie die umherliegenden Schalen waren. Alls mählich neigte sich sein Haupt gegen sie und er flüsterte: "Iderl, Dich mag ich schon."

"Nachher ift's recht," fagte fie und ftanb auf. Er wollte es auch thun, blieb aber in kniender Stellung vor ihr und schaute mit halbgeschlossenen zuckenden Augen zu ihr empor.

"Heb' Dich, Büberl!" rief sie schneibig, "heb' Dich und mert' Dir's, mit keden Dirndeln ist's nicht gut Krebsen effen." Dann wurde sie ernsthafter und fuhr fort: "Mußt aber nicht glauben, Friedel, daß ich jedem Burschen so nachlauf', wie Dir. Ich weiß recht gut, was ich werth bin, aber Du gefallst mir und hast mir schon lang' gefallen. Du hättest mich nicht angesprochen, bis zum jüngsten Tag nicht. So lang' mag ich nicht warten. Ich sag' Dir's trut, Friedel, ich hab' Dich gern."

Der Friedel — ber sanfte Friedel — sprang auf und riß sie stürmisch an seine Brust.

"Oho!" rief sie und schob ihn kräftig zurück. "Ich bin stark genug, daß ich mich vertraue und bin stark genug, daß ich mich erwehre. Gin Bufsel für diesmal und gut ist's."

Und gut war's.

Es ift nicht zu beschreiben, mit welchen Empfinbungen ber Friedel seines Weges ging, nachdem die Furchenbauern-Tochter mit ihrem Korbe umgekehrt war. Hundertmal war er stehen geblieben und hatte nach ihr umgeschaut und sie war doch längst nicht mehr zu sehen. Er schlug sich die Faust auf die Brust und sagte mit unerhörtem Nachdruck: "Die wird mein Weib!"

Dann ging er ruhig der rauschenden Sandach entlang, kletterte bort, wo der Weg zerriffen war, slink an den Hängen hin, kam stillvergnügt heim und das frohe Leuchten seiner Augen beglückte Bater und Mutter.

Wie fehr that dem bekümmerten Jakob das Glück ber Kinder wohl! Er dachte nicht allein an die feinen erwachsenen, sondern auch an die fremden kleinen, die völlig aussichtslos in der Gegend umher= liefen.

Im Altenleuthäusel bes Grubbauernhofes. bort. wo der Donnerggrabenbach jur Sandach fiont, war früher die Schule gewesen. Die Bauern hatten ben Schullehrer - ber Lettere war in Ermanglung eines befferen ein ausgedienter Feldwebel gewesen - felbft verforgen muffen, fie hatten ihm fein Beld gegeben, fondern ihn mit Lebensmitteln ausgernftet. Die Auswanderungspeft hatte auch diefen Feldwebel hinweggerafft. Er verdingte fich in eine Gisenhütte als Rohlenschlepper, ba gab es Geld. Amar mußte er es wieder ausgeben und mehr als er hatte, fo bag ans dem Gelde Schniden murben. Aber Baargeld in die Sand friegen und mit Baargeld umber= werfen, Rleider nach der Mode tragen und Sonntags mit filbernen Uhrketten ben feinen Berrn fpielen, für diesen Rrämerspaß und folches Gedengeflunter opferten sie ihre frische freie Luft, ihre Rraft, ja ihr Leben. - Um die Altenmoofer Schule fümmerte fich teine Behörde mehr. Die Bergbauern leifteten zwar ihre Steuer auch für die Schule; doch um des Bauern Geld erbaut man in den Städten Schulpaläfte, Bilberfale, Komödienhänser. In den Gebirgen oft weit und breit feine Schule. Dann wirft man bem Bauer bor, daß er roh und ungeschult ift, spottet seiner und benachtheilt ihn. Bauer! Benn

Du Dir felbst nicht mehr helfen tannst, bann ift es aus mit Dir.

Jett, da es so stand zu Altenmoos, war der Bechölbrenner-Nat herfürgegangen aus seinem Donnersgraben und hatte dargethan, daß er die Buchstaben kenne, ja viele derselben sogar mit Kreide an die Wand zu schreiben wisse, auch die Ziffern, und ob er diese merkwürdigen Künste nicht den kleinen Leuten beibringen dürfe, so lange sie noch zu schwach wären, andere Arbeiten zu betreiben.

So hatten die wenigen Altenmoofer Rinder wieder einen Schullehrer, und einen gar luftigen! Er fak mit ihnen an Sommertagen gerne unter bem Ahornbaum, welcher bor bem verfallenen Begerer-Baufe ftand, ober er ging mit ben Rindern am Bache entlang, am Walbrain bin und fprach an ihnen über Baume und Blumen und Baffer und Stein und Thiere, und ergahlte alles, mas er bon folden Dingen mußte. Der alte Nat mar auf einem Dhr schwerhörig. Er höre - fagte er zu ben Rindern gern - mit bemfelben Ohr nur ber Leute Reden nicht immer gang genan, befonders das Bifcheln und Munkeln und Tratichen nicht, gottlob! Singegen höre er etwas gang Anderes. Sein Ohr - es war das rechte - habe munderlicherweise die Gabe, Thiersprachen zu verstehen, die von anderen Leuten nur für Bellen ober Bloten ober Zwitschern gehalten würden. Wenn die Menschen wüßten, was der Rugochs, ober ber Rettenhund ober andere über fie fprachen! Bum Bergabbruden mar's!

Gines Tages führten mehrere Anaben ben Nat hinab zu den Bacheichen. Dort hatten fie Bogelfanghäufeln aufgestellt und der Dat follte auch mitthun. Da hatten fie aus Stäben vieredige Bauschen fo gezimmert, bak zwischen ben Stäben Rugen blieben. durch welche man ins Innere feben konnte. Das kaum einen Geviertfuß weite und einen halben Ruß hohe Säuschen hatte über fich einen Kallbedel, ber burch ein Stänglein gur Sälfte aufgespreigt werben tonnte. Dann ruhte biefe Spreize mit bem unteren Ende auf einem fehr leicht beweglichen Querbrettchen, welches mitten im Säuschen wagrecht gespannt war. Auf dieses Querbrettchen waren Sanftörner ober Brotfrümchen ober anderer Röder gelegt. So mar die Borrichtung nun ins Gebuich ober auf den Baum geftellt. Ram ber Bogel geflogen, um ben Röber zu piden, fo mußte er fich auf bas Querbrettlein fegen, in bemfelben Augenblick fiel bie Spreize, ber Deckel flappte zu und ber Bogel mar gefangen.

Als fie nun zu den Eschen kamen, erhoben die Knaben ein Freudengeschrei, in einem der Fangshäuschen flatterte ein herziges Nothkehlchen.

"Wie es lustig hüpft und fingt!" rief einer ber Knaben, benn das Thier flatterte angstvoll hin und her im engen Raum und zwitscherte erbärmlich. Der Nat kletterte auf ben Stamm. "Muß ich boch wissen, warum Du gar so lustig bist!" sagte er und hielt sein rechtes Ohr an das Häuschen. Mit dem Zeigefinger winkte er: Pft! sie sollten ruhig sein! — Und that, als horche er dem Thiere.

"Das ift jetzt eine schöne Geschichte!" sagte er. "Dem Bogel ist's nicht recht da drinnen." Dann horchte er wieder. — "Armer Kerl!" rief er endlich und zu den Knaben gewendet: "Er klagt und weint, daß sich ein Stein knnnt erbarmen. Sein Weibchen, sagt er, sitze im Nest bei den Jungen, er sei außesslogen, Körner und Käfer zu suchen, um seine lieben Leute zu speisen. Und jetzt sei er in dieses Unglück gerathen und die Seinen müßten berhungern und verderben."

"Austassen, austassen!" schrie einer der Knaben. "Siehst du!" rief der Natz gegen den Bogel gewendet, "siehst du, wie du Glück hast! Sie wollen Dich austassen. Sind ja lauter brave Jungen, die ein Herz im Leib haben für ein armes liebes Bögert."

"Anslaffen, auslaffen!" schrien jest Alle. Der Nat hob den Deckel und der Bogel flog wie ein Bfeil in die freie Luft.

So trieb er's. Und einmal kam's besonders seltssamlich. Er ging mit mehreren Kindern über den Renthofer Grund. Und als sie am Schachenraine waren, hörten sie, wie eine Wachtel ihr: "Ziziwit! Ziziwit!" schrie. Die Knaben lauschten und riesen:

"Hörst Du? Der Bogel sagt: Siehst mich nit! Juch, jest verstehen auch wir ben Bogel."

Balb barauf zwitscherte eine Schwalbe. "Was sagt sie?" fragten die Kinder den Nat. Bevor dieser noch den Mund aufthat, trillerte die Schwalbe frisch und klar: "Thut's sparen! Thut's sparen! Als ich fortzog im Herbst, sind alle Kisten und Kästen voll g'west; im Lenz, als ich wiederum kam', ist alles vertritschelt, vertratschelt!"

Der Nat war verblüfft, denn er hörte die dentlichen Worte des Bogels nicht allein mit dem rechten, sondern auch mit dem linken Ohr, und was er den Kindern sonst nur vorgesabelt, das hörte er jetzt selbst, ihm ward der Bögel Sprache kund! — Ju Haselgebüsch schling eine Amsel, sie schling hell und munter, daß es weithin gellte in der sonnigen Luft, und ihr Sang ging plöglich in die Worte über: "Folgt's ihm, Kinder, solgt's ihm, solgt's ihm! Der Nat ist ein braver Mann!

Freilich ging bem Nat jett ein Licht auf, er erfannte die Schelmenkunft des Luschel-Beterl, der im Gestränche verborgen war, hütete sich aber, die Kinder darüber aufzuklären. Diese erzählten esdaheim, die Bögel thäten singen: Der Nat ist ein braver Mann!

Auf solche Weise wurde der Bechöl-Rat immer mehr der Mittelpunkt der kleinen armen Kinderwelt zu Altenmoos. Manchmal, wenn das behendige Männlein auf einem Steine ober auf bem grünen Rasen saß und die Kleinen sich im Kreise versammelten, erzählte es alte Geschichten, und wie es vor Zeiten zugegangen war in Altenmoos, wie die Leute gelebt und gearbeitet hatten und für einander eingestanden waren in aller Freud und Noth; sang unter Zithersbegleitung sogar Lieder, wie sie die Vorsahren gesungen, und die Kinder sangen mit und waren voller Fröhlichseit.

Da geschah es auch, daß ber Safob - ber ichon etwelche graue Saare auf dem Saupte trug - mitten unter den Kindern faß und horchte und mitthat und bann brutend in fich verfant. Wie biefer Mann, ichwerer Sorgen voll, ju altern begann, fo ward ber Bechöl-Nat wieder jung. Satte er boch lauter frische, frohe Jugend um sich, und Jugend auch in ber Erinnerung an sonnige Reiten. Er war immer arm und verborgen gewesen, und wie fein Ohr taub war gegen fclimme Red', hingegen ber Bogel Sang verftand, fo mar fein Auge ftets blind gewesen für das Elend der Welt und hatte nur das Anmuthige und Erfreuliche gesehen. Er sah auch jest den Unteraana nicht, er fah das Aufleben. An den Ruinen ber Säufer ging er wie gedankenlog vorüber, an ben jungen Lärchen= und Richtenbeständen freute er fich und fagte: Das wird einmal ein schöner Bald! Be weniger Menfchen fich fanden in Altenmoos, befto mehr fah und hörte er Gevogel, Safen und

Rehe, im Wasser Forellen, in den Söhlen Füchse, Marber und anderes Gethier. Das kam ihm Instig vor. Ter Nat behanptete, daß vor Jahren eines seiner Weiber ihm schon einmal graue Haare außzgezupst hätte, jest aber wären alle wieder schier schwarz. Wenn es so fortginge, so müsse er nochmals an eine Paarung benken, aber an eine klügere, als die früheren gewesen; es frage sich jedoch, ob es unter den zwanzigjährigen Mädeln eines gebe, das für ihn munter genug wäre.





## Die Liebe ist da!

o stand zur stillen heiligen Hoffnung des Jakob eine neue Jugend auf in Altenmoos. Und in den Neuthof zog sast gewaltsam

die Liebe ein.

Eines Sommersonutages war der Jakob wieder einmal nach Sandeben gegangen. In Altenmoos waren die Handwerker abgekommen, so mußte man Kleider, Geräthe und Werkzeuge in Sandeben machen lassen. Jest sollte auch in Altenmoos Baargeld sein und um solcherlei hatte sich der Reuthofer zu bekümmern an Sonn- und Feiertagen, da er sonst in seiner alten Bibel sich zu erbauen pslegte und frohe Sonntagsruhe gehalten hatte.

Diesmal waren auch sein Weib und der Friedel mit nach Sandeben gegangen, Erstere, weil das Fest der heiligen Dreifaltigkeit war, Letzterer, weil er draußen in Sandeben etwas Liebes wußte. Er bewahrte seine Liebe zur Iderl als tiesstes Geheim= niß und hatte teine Ahnung, daß sie aus seinen munteren Augen leuchtete, aus seinem hellen Jauchzen hinausklang in die schöne Gotteswelt. Der Jakob und die Maria blickten sich manchmal verständnissvoll an. Furchendauers Jda! Sie hätten nichts dagegen, wenn's einmal so weit kommen und der Friedel ein junges Weib heimführen wird in den Reuthof. Wenn der Friedel gleichwohl nicht Jakob heißt, so soll er daß seinen ersten Buben so heißen, denn die Jakobe dürsen nicht abkommen in diesem Hause.

Da sich an diesem Tage auch die paar Dienstboten zerstreut hatten, theils ebenfalls in der Nirche, theils bei der Heerde auf der Weide waren, so sand sich die Angerl allein daheim, um das Haus zu hüten. Sie verriegelte die Thür, kniete an den Tisch hin und hielt still und fromm ihre Sonntagsandacht. Sie sprach den "goldenen Rosenkranz." Weil sie ganz allein war, so faltete sie recht herzinnig die Hände, schaute mit ihren trenen unschuldigen Augen zu den Bildnissen des Hausaltares auf und betete: "Tesus mein' Lieb', Maria mein' Hürdlich, Anna mein' Helferin! Steht uns bei in der Noth, jeht und auch in dem Tod, Jesus, Maria, Josef, Joachim und Anna!"

Zu den offenen Feuster leuchteten die gegenüber= liegenden sonnigen Waldlehnen in die Stube, eine Hummel läutete zu einem Fenster herein, zum anderen hinaus. Es war ein heiliger Frieden ringsum und das Mädchen betete.

Plöglich schling braugen ber Rettenhund an.

"Gelb ober Blut!" rief es und am Fenster erschien ber Brauntopf eines jungen Burichen.

"Ja freilich," lachte die Angerl auf und verhüllte teusch ihre Andacht, "der mich erschrecken wollt', der müßt' ein anderes Ausgeschau haben wie Du."

Der junge Florian Hüttenmauser sah in ber That nicht so aus, als ob die feinen Dirndeln vor ihm bavonlaufen mußten.

"Den Kettenhund kunnt'st just loslassen," sagte nun der Bursche. "Fünf Junge im Kobel! So eine Familie haben und an der Kette hängen! Was wolltest Du dazu sagen?"

"Laß ihn nur los," fagte fie.

"Ich bedant' mich," antwortete er. "Wir zwei stehen nicht ganz gut miteinander, der Waldl und ich. Aber das magst mir glauben, so lang das Bieh nicht ledig ist, giebt's keine Ruh' in der Nacht. Es bellt nur an der Kette."

"Ja freilich, Dich wird sein Bellen irren brüben beim Hüttenmauser!"

"Drüben nicht, aber herüben," fagte ber Florian, "und jest sei so gut, Angerl, und mach' die Thür auf."

"Nein, mein Bfirsch'el", versette sie, "bie Thur mach' ich nicht auf."

"Go fteige ich beim Tenfter binein."

Sie nahm die breite Holzart von der Wand, hielt dieselbe gegen das Fenster und sagte mit drohender Geberde: "Sobald Du den Kopf hereinsteckst, purzelt er unter den Tisch hinab!"

"Ift schon recht," antwortete er, "ich will mich

juft einmal bon Dir topfen laffen."

Er schwang sich, stedte ben Kopf herein, stemmte ben Arm nach — ein Ruck und der junge hübsche Kerl stand in der Stube. Dort war sein Erstes, daß er die Art nahm und mit dem Daumen ihre Schärfe prüfte. "Hat eine gute Schneid'," sprach er, "aber weißt, Dirndel, ich hab' eine noch bessere."

"Jett, daß Du nicht umfonst hereingestiegen bist," sagte die Angerl und kniete mit der Rosenkranzschnur wieder an den Tisch, "jett nußt Du mir beten

helfen."

"Beten? Das fann auch Jedes allein."
"Zwei richten mehr aus als Gins."

"Das wohl. Aber nicht beim Beten." So antwortete ber Bursche und legte seinen Arm um ihren Nacken.

"Uh, wohin willst denn mit mir fahren, daß Dn mir ein so schweres Hallioch anlegst?" fragte sie.

Da rig er sie an sich und füßte fie mit heißer Freude auf ben Mund.

Sie ftieß ihn ab und entwand fich. Glühend roth im Geficht ging fie hinaus in die Kilche. Sie

hätte wohl ein wenig scherzen mögen mit ihm, aber daran, was ihr jest passirt, hätte sie nicht denken können. Als er ihr nachging, sand er sie gegen die Wand gekehrt und weinend.

"Anger!!" sagte er mit weicher Stimme und legte seine Hand zärtlich an ihren Arm; sie schlug mit dem Arm aus. Er stand da, schaute rathlos drein und wußte nicht, was er beginnen sollte. Sie weinte.

"Bift Du böj' auf mich, Angerl?" fragte er endlich.

Sie gab feine Antwort. Auf bem Flöt lag ein Holzspan, diesen schob der Florian mit der Schuhsspitze laugsam gegen die Wand hin; er mußte dort aber nicht richtig liegen, deun jetzt bückte sich der Knad', hob den Span auf und wendete ihn in der Hand mehrmals hin und her. Dann ging er gegen die Holzspen und legte ihn hinauf. Als er damit fertig war, fraute er sich hinter den Ohren, hernach machte er einige Schritte gegen die Thür und sagte wie für sich: "So, jetzt werd' ich halt gehen." Bevor er aber ging, kehrte er nochmals zum Dirndel um und fragte schrier verzagt: "Angerl, bist Du böf' auf mich?"

Sie schüttelte taum bemertbar bas haupt, verhüllte aber immer noch ihr Angesicht und ichluchate.

Ihm war das leichte Kopfschütteln genug gewesen. Wie auf Flügeln, so gering eilte er zur Thür, entriegelte sie und ging hinaus. Sie wird's schon noch gewohnt werden, dachte er, jetzt gefällt sie mir noch einmal so gut!

Mls diefer junge Menich burch ben Reifgraben hinabging, fah er unter einer Tanne den Waldmeister Ladislaus sigen, der, das Gewehr zwischen den Beinen haltend, eben feine Feldflasche in den Mund ftülpte; ber Buriche wich ihm aus. Er hatte ihn höflich grüßen muffen, und das wollte er nicht. Die vaar Bauern zu Alteumoos waren ja ichier auf die Gnade des Waldmeisters angewiesen und der Süttenmaufer aang besonders. Der Waldmeifter fonnte beliebig die Arbeit im Wald vergeben, fo auch Brennholz und Stallftreu; ber Buttenmaufer hatte fanm hundert Banme nichr fteben auf feinem Grund. Um fo mehr ftanden beren ringsum. Ueberall, heißt es, ware bafür geforgt, bag bie Baume nicht in den Simmel wachsen; nur an den Keldrainen des Süttenmansers nicht, bort wuchsen die Banme bes Steppenwaldes fo hoch in den himmel hinein, daß Die Ackerstreifen ichier keine Sonne mehr hatten. Der alte Süttenmaufer froch bor bem Baldmeifter, biefer ließ die Rainbäume weghacken. And gur Erhaltung des Weges that er etwas, hingegen fagte er häufig: "Sa, meine lieben Süttenmauser=Leute, mit mir mußt Ihr artig umspringen, ich kann Endi erstiden, wann ich will, fann End verdurften laffen, wann ich will; Ener Sansbrunnen tommt bom

Steppenwald. Meine lieben Leute, Ihr gehört mir mit Haut und Haar!" - Das Forsthaus stand brüben in einem Wiefenthal bes Nochwaldes, ber Beg bahin führte an dem Süttenmauferhof borbei und ber Berr Waldmeifter fprach gern zu. Er hatte, obzwar icon ein wenig frumm an ben Anien und am Rückgrat, fo feine befonderen Baffionen, und ben alten Süttenmanfer benntte er manchmal gum Sandlanger, ohne daß es biefer merfte. Der junge Büttenmaufer, ber Morian, tonnte aber insgeheim ben Waldmeifter nicht leiden, und umsoweniger, als er bem alten Gunder unterthan fein mußte. Da hatte der Waldmeister erft bor Rurgem eine lange Seidenschnur gezeigt und gesagt: "Florian, willft Du einmal meinen Rofentrang feben ?" Da ber Buriche nicht verftand, fo fette ber Baldmeifter bei: "So einen wirst Du auch noch abbeten, wie Du ein Rerniunge bift auf und ab! Siehft Du. Knoten habe ich d'ran, es find ihrer bald hundert, wenn Du fiegahlen willft. Seber bedeutet ein fauberes Beibsbild, mit dem ich gute Rameradichaft gehalten. Berftehft?"

Je älter der Kerl wurde, besto ärger prahlte er mit seiner schmierigen Knotenschuur herum, er trug sie immer in einem ledernen Beutel gesaßt mit sich, und hatte auch noch die Dreistigkeit zu sagen: "Das ist mein Raitzettel, so viel Tagwerke ist mir der Herrgott schon schuldig worden beim Welterschaffen. Ich bin ein alter Säger!" Der Florian hatte ganz recht, so Einem weicht man aus, wenn man ihm nicht eine Tracht hasel= strauchenes verehren kann. hätte der gute Junge erst gewußt, wohin der Waldmeister heute zielte!

Der Waldmeister stieg hinan zum Reuthof und trat ins Haus, das noch offen stand. Das Mädchen erschraft vor ihm, that aber schalkhaft und dachte: soppen thust ihn, aber so nahe wie dem Florian kommst ihm nicht.

Ob ihr nicht die Weile lang würde, so muttersseelenallein zu Hause? War seine freundliche Frage. Ob er ihr nicht die Zeit solle vertreiben helfen?

"Wäre icon recht," meinte fie, "Zeitbertreib hat man allemal gern."

Ob sie nicht einen Schluck Beichselgeist möge? Er zog ein irbenes Plügerchen aus ber Baibtasche.

"Ift mir gleich recht, bin eh schon durstig." Damit nahm sie den Pluter und wie sie damit zum Mund sahren wollte und er ihr noch zusprach, tapfer anzuzapfen, entglitt ihr das schlüpferige Ding aus der Hand, daß auf dem Flöt Scherben und Weichselgeist sternartig auseinanderpfützten.

Die Angerl erhob ein Geschrei über ihre Ungesichidlichkeit, der Walbmeister verdiß seinen Aerger; er lachte äußerlich — sie innerlich.

Jest melbete sich ber Kettenhund. Der alte Luschel-Peterl trippelte hastig über ben Anger heran. Die Zeit und die Gicht hatten ihn schon so sehr nach vorwärts gebengt, daß es zu sehen war, als suche er immer etwas auf dem Erdboden.

"Gi, wohl wohl, hasen eh. Meine Liegerstatt such' ich mir!" bemerkte er manchmal.

Alls der Hund sah, es war der gute Alte, schwieg er sosort, erhob aber einen schallenden Lärm, als der Waldmeister aus dem Hause trat. Ohnehin höchst mißmuthig, ärgerte ihn das Gebell. Und verscheucht es nicht das Wild aus den nahen Waldungen? Er nahte dem Hunde so weit, daß dieser nach seinem Bein schnappen konnte. "Oho, beißen!" rief er, "wari', Bürschel, Du sollst bald Feierabend haben!" Nahm das Gewehr von der Achsel und schoß den Kettenbund nieder.

Die Angerl wußte sich vor Herzweh nicht zu fassen, als sie den blutenden Leichnam an der Kette liegen sah und die fünf Jungen winselnd und die Wunde beleckend ihn unikreisten.

Als am späten Nachmittag Bater und Mutter nach Hause kaufe kamen, brachten sie die taube Rebetka mit. Das war die alte Einlegerin (Pfründnerin), ein boshaftes, unsauberes Weibel, welches — weil es nichts hörte — den ganzen Tag keisen mußte. Sie trug sehr viel Elend und Entbehrung, weil sie nirgends wohl gelitten war. Auf einem Schuttshausen neben dem Wege hatten sie die Rebetka gefunden, schier bewußtlos vor Erschöpfung. Als sie das arme Weib mit Wasser gelabt hatten und

es wieder zu sich kam, hub es weidlich an zu schelten über die scheinheiligen Leute, die draußen in Sandeben Wein trinken und einer armen sterbenden Person nichts als Wasser in den Mund gießen.

Die Neuthofer-Leute machten sich nichts daraus, sondern schleppten das erbarmungswürdige Geschöpf mit sich, atten es zu Hause mit einer warmen Suppe und brachten es zu Bette.

"Mit so einer Person," meinte die Maria, "der sie das Leben vergistet haben und die es sich selber immerwiedervergisten muß, weil siewie ein Arsenitesser ohne Gift nicht mehr leben kann, muß man doppelt gut sein. Da ist mir allemal, als sehe ich den lieben Gott vor mir stehen und die Hände falten: Lenteln, mit dieser Pilgerin habt mir Geduld, sie ist mir halt ein wenig mißrathen und kann selber nichts dassir. Ich will sie ja bald zu mir nehmen, nur eine kleine Weil' achtet mir noch auf die Rebekka, sie ist Euere Schwester, sie ist halt auch mein Kind."





## And einmal paarf sidi's zu Altermovs.

n ber Nacht, welche diesem unruhigen Tage folgte, ereignete es sich, daß der Florian Hüttenmauser nicht schlasen konnte. Er stand

auf und zog sich an und ging hinaus und ging umher. So seltsam war das — in der kühlen Monduacht umhergehen und nicht wissen warum.

Gegen den Renthof ging er hin. Und als er an das Haus tam, sah er, wie dort an dem bekannten Fenster ein Mann stand und hineinwollte. Für nächtig Stunde ein Krenzzeichen machen, ist allemal gut, aber besser noch denn eins mit dem Daumen über das Gesicht, ist eines vom Schmied im Fenster. Um Tage zuvor hatte sich der Florian darüber gefrent, daß am Neuthose die Fenster kein eisernes Krenz hatten, jeht in der Nacht bekümmerte ihn das schier zu Tode. Er hätte ja hingehen können und den Mann vom Platze hinwegschleudern, aber er

fah es zu seinem großen Schreck, es war ber Balbmeister. Gin unbebachter Schritt fonnte ben Hüttenmauserhof koften!

Ueber der Linde stand der Mond. Der machte ein Spithubengesicht, als er den rathlosen Burschen dastehen sah, starr wie eine Pappel. — Wenn der Kopf zum Fenster hineintrachtet, flüsterte der Mond ihm zu, so bleibt der übrige Kerl nicht zurück. Junger Mann, ändere Deine Stellung! Geh' in den Moosebarren, dort drinn hat der Luschelepeterl seine Liegerstatt, den weckst Du, daß er Lärm schlägt, dann kommt der Jakob mit dem Haslinger und der Ladislausel kann seinen Knoten einmal auf eine andere Meinung machen. — So der Mond. Und in demselben Augenblick machte der Waldmeister Ausstalt, sich in's Fenster zu schwingen.

Der Florian sprang an den Moosbarren, um den Peterl zu wecken. Wie das Bretterthor sonst von außen anzuhängen gewesen, so war es heute nach innen festgemacht. Der Bursche riß mit einem Ruck das Kettchen entzwei.

"Wer ist da?" hörte er fragen in der Kammer. Gine Mädchenstimme! Der Florian stand wie an die Schwelle gewurzelt, über ihn schien sein Freund, der Mond hinein, um zu kundschaften; aber der kam nicht weit, hart vor der Thür legte er sich breit auf die Dielen, und was im sinsteren hintergrunde gerusen hatte, das war nicht zu sehen.

"Wer ist da?" rief es ein zweitesmal schneibig und nun brannte auch schon das Streichhölzchen, das sie hoch emporhielt, während sie die andere Hand als Blende über die Augen legte.

Der Florian konnte sonst die leichtfertige Außrufung heiliger Namen nicht leiden, aber diesmal rief er selbst deren vier auf einmal auß: "Jesus, Maria, Josef, Anger!"

Sie, die er hinter jenem Fenster in Gefahr wähnte, und die er heimlich schon verslucht hatte, daß sie alles hineinsteigen lasse — da saß sie auf dem Strohlager, und weil daß Flämmchen schon ihre Finger bedrohte, so zündete sie rasch die Talgeterze an, die neben dem Bette auf dem Flötz stand. Und eilig hatte sie es, der Nachtlust wegen, das weiße hemd über den Busen hinauszuziehen.

"Angerl!" sagte ber Florian und schier die Kammer begann mit ihm zu tanzen. Er vermochte in diesem Augenblicke nicht zu unterscheiden, ob er im himmel oder in der hölle sei. Erst sachte kam es ihm zum Bewußtsein: auf Erden.

"Angerl, wie fommit Du baber?"

"Das will ich Dich fragen? antwortete fie, "wenn Du Dein Bett suchst, Florian, im Reuthof steht's nit."

Hierauf entgegnete der Bursche gar verzagt: "Will ich mich halt draußen auf den naffen Rasen hinlegen. An mir liegt ja nichts."

Gin wirksameres Wort tann Keiner finden. Jun Augenblid wurde fie übermannt, aber nur von Mitleib.

"Hättest sonst ja wohl Plat gehabt im Mooßbarren," sagte fie, "der Peterl liegt jest immer auf der Ofenbank. Ich thate auch in meinem Bett liegen, wenn heute nicht die alte Rebekka drinnen ware."

"Die alte Rebekta thut heut' schlafen in Deinem Bett?" fragte ber Florian und kampfte ein wilbes Lachen gurud.

"Junge Leute müffen den Alten das Borrecht laffen," versetzte die Angerl, "voraus, wenn die Alten so frant sind, wie die Rebekka. Für mich ist's da auch gut, ich will auf Glasscherben liegen, wenn ich schläferig bin."

"In Deinem Stübel ift die Rebekka?" platte ber Bursche heraus. Im Augenblick bedachte er, wie unbesinnt das laute Lachen sei. Seine Füße hatten mittlerweile ein paar ganz bescheibene Schrittchen gemacht hin gegen den Strohschanb.

"Erlaubt es benn Dein Bater, daß Du Licht brennst in der Strohkammer?" so fragte der Florian.

"Sonst thäte ich ja den jungen Hüttenmauser nicht sehen," spottete sie, "so saubere Leut' muß man sich auschauen." Sie fühlte eine ihr wohlthuende Ueberlegenheit, seit sie am Tage zuvor die erste Probe glücklich bestanden.

"Wenn Du mich sehen willst, so muffen bie harre aus bem Gesicht," sagte er und beugte fich

au ihr nieber, um die dunklen Loden, die ihr berworren über Antlig und Busen rollten, mit seinen fleißigen Sänden au ordnen.

"Oho!" sagte sie, "Haarmachen, das kann ich schon selber! Gestern hast mich überlistet, hent' bin ich gescheiter!" Sie faßte mit ihrem Händen die seinen und hielt ihn fest. Dem Florian wäre es freilich ein Leichtes gewesen, sich loszumachen, aber die Gesangenschaft that ihm wohl. Er kniete vor ihr, und von ihren Armen gesesselt, schaute er ihr in die Angen.

In diesem Augenblick ging zur offenen Thur der Jakob herein. Jetzt ließen sie sich los. Die Angerl verdeckte mit ihren Händen Busen und Gesicht, der Florian starrte trotig, aber mit zuckenden Wimpern auf den Reuthofer. Der Jakob stand in seinem Nachtkleide völlig sprachlos da und schaute sie an.

"Angerl," sagte er endlich mit gedämpfter Stimme, "das hätte ich nicht von Dir gedacht. So falsch gegen Deinen Bater!"

Sie that einen Schrei, wendete fich und wimmerte in ihr Kopffissen hinein.

"Wenn Du," fuhr der Bater fort, "Deine Kammersthür nicht willst absperren, so wird Dir viel Unglück hereingehen über Nacht."

Jest richtete sich ber Florian auf und sagte: "Sie hat die Thur versperrt gehabt. Ich habe sie ausgebrochen."

"Hüttenmauser!" bersette ber Jasob mit Nachs bruck, "ich rathe Dir, bag Du sogleich Deine Beine probirst."

"Fortgehen thu' ich jest nicht," antwortete der Bursche. "Wie es mit uns Zweien steht, das könnt Ihr Euch denken. Wir haben uns gern. Und ich will wissen, wie ich dran bin. Kann ich sie haben oder nicht?"

Der Jakob wollte solchem herrischen Werber die passende Antwort geben, that es aber nicht, sondern dachte: Im Grunde hat er Necht. Ich habe um mein Weib anch nicht viel gebeten. Wer ein's ernähren kann, der hat das Necht auf ein's. Wer mit einem so gute Bekanntschaft gemacht, wie es hier der Fall zu sein scheint, der hat die Pslicht zu ihm. Was soll's da viel bitten!

So fragte der Jakob nur: "Und Du, Angert? Was wirst Du dazu sagen?"

Es ging lange her, bis sie ein Zeichen der Antwort gab. Das Gesicht noch verbergend, streckte sie ihre Hand ein wenig gegen ben Burschen aus.

"Wenn's Gott haben will," fprach jest ber Jakob. "Sie ift noch jung. Das Zusammenhalten lediger Weis, das leide ich nimmer. Wenn es Dein heiliger Ernst ist, Florian, und daß Du von Baters wegen auf Dein Haus heiraten kannst, so komm in einer Woche ehrsam zu mir und meinem Weibe und saae Dein Beaehr. Wenn bishin Keines was dagegen

hat, nicht Dein Vater und nicht mein Weib und nicht ich und nicht sie selber, so kann es nus gefreuen, daß zu Altennoos sich wieder einmal etwas paart in Ghren. — Und jetzt, Angerl, mach', daß Du mit mir ins Haus kommit."

Der Florian gab dem Mädchen einen raschen händebruck, berührte auch ein wenig Jakob's hand, dann kanmelke er hinaus und vermochte kaum zu sassen, wie so plöglich das hatte kommen können. Er war so viel als Bräutigam. Das, wozu er seit länger als einem Jahre vergeblich Muth gesammelt hatte und wozu reichlich ein weiteres Jahr nöthig schien, das war auf einmal angerichtet. Er war so viel als Bräutigam. Und dazu mußte erst der Waldmeister Ladislaus kommen und am Fenster stehen!

Wo war benn aber ber Walbmeister? Der stand jest bort hinter ber Capelle bes heiligen Jakobus, fuhr sich mit dem Taschentuche über das Gesicht und kinchte Einiges in die Bretter hinein.

Um nächsten Tage fiel es ben Leuten auf, bag ber Balbmeifter ein gerichundenes Geficht hatte.

"Soll's einmal ein Anderer probiren mit den Lämmergeiern. Wie sie siber mich sind gesahren! Ihrer drei gegen Ginen!" rief der Ladislaus. Der Florian, der von solcher Mär vernahm, dachte: Wenn ich schon einmal Jäger din und kann lügen, wie ich will, so lüg' ich gescheiter.

Die Heiratsangelegenheit verlief regelrecht. Der alte Hittenmauser hatte Ja gesagt, der Jakob und sein Weib hatten Ja gesagt, die Verwandten hatten Ja gesagt, es war Keiner, der die Sache zu hintertreiben gesucht oder böse Umrede besorgt hätte, wie das soust bei Heiraten, gleichsam als zu den Hochzeitsgebräuchen gehörig, üblich ist. In seiner Herzensefreude war der Florian ungeschickt genug, es der Angerl zu gestehen: "Daß ich Dich so leicht sollt kriegen, das hätt' ich nicht gedacht."

"So!" entgegnete die Braut, "wer sagt denn, daß Du mich kriegst? Die Anderen, die Ja gesagt haben, wenn Du sie heiraten willst! Mich hast noch nicht!"

So ernsthaft brachte fie das vor, das ihm Hören und Sehen verging. Da dauerte er sie und sie hing ihm auch schon lachend am Halse.

Der Florian, durch die Liebe und die zukünftige brade Hausfran nen ermuthigt, wollte nun sein Gütel wieder aufrichten. Unter Anderem trachtete er etwas zu ändern, was ihm schon lange ein Dorn im Ange oder vielmehr im Ohr gewesen war. Der Name "Hüttenmauser" war ihm nicht recht. Er behauptete, sein Hof müsse ursprünglich zum Hüttensmoser geheißen haben und wollte ihn wieder so nennen lassen. Der Jakob rieth ihm, bei seiner ehrlichen Vorsahren ehrlichen Namen zu versbleiben.

Es verblieb aber nicht lange, daß ber Sof gum Süttenmaufer biek. Wir werben es feben.

Die Tranung fand in Sandeben ftatt, das Sochzeitsmahl aber bereitete die Maria auf dem Renthofe.

Auf der Beimfehr von der Trauung ging was gang felbsiverständlich ift - bas junge Chepaar abgesondert bon ben Sochzeitsgäften. Als es auf bie Sandlerhöhe tam, wo bie Stiegel über ben Baun mar, ritt auf biefem Baun ber Balbmeifter und machte ein Hochzeitsgesicht, als ob er dazu gehörte.

"Bier rudt mas Doppeltes an," ichmungelte er bein Baare entgegen, "und ba muß man am Greng= gann ben Mauthgroschen einheben, wer über bie Stiegel will. Gin Ruffel, bente ich, wird nicht gu viel fein."

"Gern!" fagten bie 3mei und füßten fich.

"So ift's nicht gemeint," fprach ber Walbmeifter, "ich will das Ruffel haben."

"Gern!" faate ber Morian, pacte ben Mann und gab ihm einen Schmat auf die Bange.

Mittlerweile waren auch Andere herbeigekomnen und da wollte der Förfter nicht der Ueberliftete fein. Er ftellte fich aufrecht und fagte: "Die schöne Braut ift fehr befümmert, daß ihr herr Bräutigam an biefem Tage einen Ruß an ben Säger verschenkt hat. 3ch bin ritterlich genug, ihr das Gigenthum guruckzustellen." Damit wollte er ber Angerl einen Ruß geben, im Augenblick mar der Florian bazwischen Rofegger, Jatob b. Lette.

16

"Oho!" rief er und suchte den Förster beiseite zu schieben. Dieser stemmte sich, es hub ein Ringen an zwischen den beiden Männern und die Umstehenden lachten. Das Lachen währte nicht lange, bald gewahrten sie, das Ringen war kein Hochzeitsspaß, sondern bitterer Ernst. Der Waldmeister hatte seine Faust dem Gegner an den Hendstragen gekrampst, um ihn zu würgen; daraus erkannte der Florian, daß Krieg erklärt war, er nahm ihn muthig auf als einen Kamps mit dem Rebenduhler und nach einigem Hinnubersahren auf dem Rasen schlenderte er den Ladislaus auf den bröhnenden Boden.

Scheinbar gelaffen erhob fich biefer, nahm vom Zanne fein Gewehr und schritt finster bavon.

"Der Waldmeister ist gefallen!" jubelten die Leute. Da wendete sich der Florian langsam zu ihnen und sagte ernsthaft: "Der Hüttenmauser ist gefallen."

Bur Stunde wußten fie nicht, wie das gemeint war. Später haben fie es wohl verstanden.





## Der Kaiser kommt!

on dem Glücke seiner Tochter erfrischt, blickte der Jakob mit neuerHoffnung in die Zukunst. Da wurde sein Sohn Friedel vorgerusen

zur Soldatenftellung.

Es hatte zwar geheißen, der Bursche wäre als einziger Sohn des Hauses befreit; nun machte man aber geltend, daß sein Vater noch rüstig genug wäre, nm die Wirthschaft zu führen, und daß nöthigensalls noch ein Schwiegersohn zu Handen sei, um für die alternden Leute zu sorgen. Friedrich Steinreuter, einundzwauzig Jahre alt, schlank, ohne Leibschäben, etwas zart gebant, sonst gesund. Tauglich!

Der Friedel that einen Juchschrei. Für Kaiser und Baterland! Aber seine Augen standen voll Wasser. Für Kaiser und Vaterland! Er verstand die Worte und verstand sienicht; sie haben einen so schönen Klang, einen aufrüttelnden Schall wie Fansarenstoß wie Kanonenkrachen! Kür Kaiser und Vaterland! Als die Nachricht auf den Reuthof kam — der Friedel brachte sie selber — er sei geblieben! entstand im Hause ein tieses Trauern. Das war von den Kindern im Hause das Lette, der Liebling, die Freude, die Hospfnung.

"Es muß wohl so sein," sagte der Jakob und seine Stimme wollte ihm versagen; seine Hand, die er dem Burschen auf die Achsel legte, zitterte. "Es muß wohl so sein. Du bist mein Alles, Kind. Fürs Heimatland. Es ist schon recht. Es ift schon recht."

Das Gine hatte ber Satob immer gefürchtet. der Verluft des Sohnes murbe feinem Beibe den Todesstoß verseten. Er hatte sie manchmal darauf vorbereitet und gefagt, das Soldatenleben fei jest weit leichter als in früheren Reiten, es bauere nur wenige Sahre. Und ber Urlaub, wenn Friedenszeit ift! Er fieht die Welt, erfährt 'was und fommt wieder heim. - Maria fagte nichts, fie verstedte ihre Anaft. Mun, als die Gewifheit vorhanden: er ift geblieben! zeigte fie fich nicht fonderlich erschrocken. Sie hat's erwartet. Ginen folden Buriden wie den Friedel laffen fie freiwillig nicht fahren, obwohl Reiner auf ber gangen Welt jum Niebergeschoffen= werden weniger paßt als der Friedel. Aber fie weiß, was fie thut, fie geht jum Raifer. Sie wird Blud haben, sie weiß es gewiß; ja, das Glud kommt ihr entgegen. In Sandeben reben ichon Alle babon und ihr hat's der Gemeindevorstand gesagt: ber Raiser tommt! Auf der Kanzel ist's auch verkündet worden. Schon in nächster Zeit fährt er draußen auf der Landstraße durch Kredsau. Der hohe Herr besucht das Land, um bessen Justände zu prüfen und auch diesen Theil seines großen Bolkes wieder einmal zu sehen. Berdienste wird er belohnen; Noth und Glend wird er lindern; Thränen wird er trocknen, wo es in seiner Macht steht. Er ist ein guter Herr, sein Bolk jubelt ihm entgegen.

Wie von Flügeln getragen, so eilt die Maria über Berg und Thal und trifft Borbereitungen. Der Schulmeister zu Sandeben fett ihr die Bittschrift auf; die Bittidrift barf aber nur etliche Reilen lang fein, die Bäuerin weiß nicht, wie sie es angehen foll, ihr ganges, kummervolles, bittendes, hoffendes Berg hineinzubringen. Sie wollte bem Raifer gu wiffen thun, daß ihr ältester Sohn auf eine noch unaufgeklärte Beife ums Leben gekommen fei, und wie das noch immer und immer ihr unaussprechlicher Schmerz ware. Sie wollte bem Raifer fagen, bak fie wohl eine brave Tochter verheiratet habe an den Florian Buttenmauser, daß es diefen Leuten freilich auch fümmerlich ergehe und sie baher für die Baterleute nicht viel thun fonnten, fo gut die Angerl auch fei; und das umfoweniger, als fie felbst Kamilienzuwachs erwarteten. Sie wollte bem Raifer erzählen von ihrem Manne, wie liebreich und geduldig er fei, wie er arbeite und flügle (fpare), wie er an dem Hause seiner Vorsahren hänge und nur das Gine ertrachte, es auf seine Kinder zu überbringen. Wie der Jakob aber schon zu altern beginne, nicht mehr so kräftig wäre beim Pflug, wie ehemals, als ihm ein Tag mit sechzehn Arbeitsstunden zu kurz gewesen, immer im Sinne, nur ja recht viel für den Reuthof hausen und schaffen zu können.

Alles das und noch viel mehr wollte die aute Maria auf dem Bapier haben und endlich mit fniender Seele aus beißem, weinendem, blutenbent, auberfichlichem Bergen die Bitte um Befreiung des Sohnes Friedel von dem Soldatenleben. — Aber ber Schulmeifter bedeutete ihr, das gehe nicht. "Der Raifer," fagte er, "hat fechsundreißig Millionen Rinder und foll auf jedes hören, ba tann er fich bei einem nicht lange aufhalten." Der einzige Sohn. bas Altern ber Eltern und die Beschwerlichkeit bes Renthofergrundes fam furz gedrängt auf bas Blatt, und in einer einzigen Zeile die Bitte um Befreinug. Sa nicht einmal, daß fie auf den Anien mit aufgehobenen Sänden flehe und dem Raifer für Fran und Rind alles erdenkliche Glück erbitte bon ber Muttergottes zum falten Brunn, nicht einmal bas wollte der Mann aufschreiben. "Mur furz und bündig bie Thatsache," fagte er immer, "alles Weitere thate eber ichaden als nugen."

Soward endlich die Bittschriftsorgfältig zusammengerollt und mit einem grünen Bande umwickelt. Grün bedeutet Hoffnung. Schuldig sei sie nichts dafür, sagte der Schulmeister auf ihre Frage, wenn die Schrift 'was ausrichte, so könne die Bäuerin einmal ein Körblein Waldkirschen bringen aus Altenmood.

Die Maria nahm das Papter mit sich, und ein Priester kann das Sacrament nicht ehrfurchtsvoller tragen, wenn er zum Kranken geht, als sie die Bittsschrift trug, leicht mit ihrer Schürze umwickelt, daß sie selbe mit der ranhen Hand nicht versehre.

Der Tag, an welchem der Kaiser durch's Land reisen sollte, kam heran. Schon am Borabende brannten auf vielen Bergen des Freisingthales schöne Höhensteit kattsand. Dabei hatte es der Waldmeister Ladislaus besonders wichtig. Auf den Höhepunkten der Kampelherrischen Ländereien, soweit sie vom Thale aus gesehen werden konnten, brannten nicht weniger als sechzehn große Feuer; eines davon war gar kinstlich gemacht und stellte einen glühenden Kaiserabler dar. Bei demselben gab es noch spät in der Nacht Musik und hoch ins Firmament hineinsahrende Feuerkugeln. Sollte der Kampelherr eine Auszeichnung erhalten, so wird's auch des Waldsmeisters Schade nicht sein.

Der Kampelherr selbst war dem Monarchen entsgegengefahren, um ihn am Gingange des Gaues zu empfangen. Die erste Frage des Kaisers war nach der Bevölkerung, wie die Verhältnisse der Lands

wirthschaft bestellt seien und wie es im Gebirge mit bem Bauernstande stehe?

"Leidlich, leidlich, Majestät!" war die Antwort, und rasch erlaubte man sich, den Blick des Landes= vaters auf die Ehrenbögen, Fahnen und Freuden= seuer zu lenken, die von allen Seiten festlich winkten.

Im entlegenen Altenmoos brannte kein Fener. Der Jakob versammelte seine Leute an der Capelle des heiligen Jakodus — wie das nur zu besonders seierlichen Gelegenheiten geschah — und sprach mit ihnen ein Gebet für das Kaiserhaus. Der Friedel betete mit heller Stimme, Kaisers Sache war nun sa auch seine Sache und der junge Kaisersäger fühlte sich ordentlich geehrt in den Ehren, die dem Landessfürsten dargebracht wurden. Was die Mutter vor hatte, darauf legte er kein Gewicht. "Ich glaub' Dir's wohl," meinte da einmal der Luschel-Peterl, "so lang' Einer noch sein daheim sitt im warmen Nest, ist das Soldatenleben ein guter Spaß. Namla frei wahr auch!"

Am nächsten Morgen war in Sandeben Zapfensstreich der Dorfmusikanten. Auf dem Kirchthurme und den Dachgiebeln einiger Häuser wehten Fahnen. Der Knatschel wollte auch mitthun und sein Haus mit rothen Bettdecken beslaggen, dis man ihm zur Noth beibrachte, daß solche Farben nicht an der Zeit wären. Des Kaisers Lieblingsfarben seien schwarz und gelb. Als die Sonne aufging, läuteten die

Bloden, bann mar feierlicher Gottesbienft mit Raiserlied und Tedeum. Die Holzleute der Rampel= herrnwälder waren ausgerückt in ihrer Gebirastracht und ftellten fich in der Rirche zweireihig auf, bom Gingangsthor bis zum Altare bin, fo bak bie Maria, die selbstverftändlich schon da war, ihre Bittichrift= rolle in der Sand vor Erwartung taum fteben tounte, weil fie der Meinung war, ber Raifer muffe jeden Angenblick hereintreten und mit feiner golbenen Krone auf dem Saupt zwischen den Reihen zum Altar ichreiten. Sie ftellte fich vor, wie ber für gewöhnliche Menschen unsichtbare Gott vom Altare fteigen, dem Raifer entgegengehen und ihn brüder= lich begrüßen werbe. "Und daß ich nicht vergeffe, Bruder," werde Gott fagen und dabei den hohen herrn immer an der Sand halten, "eine arme Bänerin ift da, die Reuthoferin aus dem Altenmoos: fie will Dir eine Bittichrift übergeben, daß Du ihren einzigen Sohn bom Solbatenleben befreien möchteft. Sie hat schon viel gebetet bestwegen und ich wollt' ein gutes Wort bei Dir einlegen. Geh, laß ihr den Buben."

Aber der Kaiser kam nicht in die Kirche zu Saudseben. Es hieß, daß er um eilf Uhr Bormittags braußen in der Krebsau vorübersahren würde. Gin Aufenthalt in der Gegend sei nicht vorgeschlagen worden. Der Maria wurde gerathen, sie sollte sich beim Müllerkrenz, wo hinter Krebsan die Straße

bergwärts geht, aufstellen, bort muffe der Wagen langsam fahren und bort sollte sie ihm die Bittsschrift in den Wagen hineinwerfen.

So ging sie nach Arebsan. Die Straße bahin war belebt von Wägen und Fußgehern, die alle in die Arebsan wollten. Dort gab's Leute wie an einem Jahrmarkt, und die Hausdächer sah man vor lauter Fahnen nicht. Etliche Herren stricken um in kohlschwarzen Nöcken, die hinten zwei Schweise hatten, und trugen auf dem Kopf buttenförmige schwarzeglänzende Hüte. Auch der Guldeisner aus Altenmos war so, aber die Maria erkannte ihn auf den ersten Blick und nußte lachen, so bange ihr doch ums Herz war.

Einer von Solchen, die hinten am Rock zwei Schweise hatten, mischte sich beständig unter das Bolk und sprach einmal das, einmal dorthin: "Ich bitt' Euch, liebe Lente, haltet Euch brav! Nicht drücken und nicht drängen! Und wenn Seine Majestät erschen, die Hit siche schen micht drängen! Und wenn Seine Majestät erschen, die Hit siche schen und Hoch rusen! Nur recht laut! Ihr Steirer pslegt soust in solchen Sachen stimmsanl zu seine. Wäre eine Schande! Nur recht laut Hoch! schreien, verstanden?"

Da ftand unter der Menge Giner, der war nicht stimmfanl, sondern entgegnete dem feinen Herrn: "Bir Steirer laffen uns nicht vorschreiben, was wir machen sollen, wir wiffen schoneh was sich schiedeständige Tren' ift besser, als ein bestelltes Geschrei. Berstanden?"

Der geschäftige Herr hatte sich in ber Menge verloren.

Die Maria hielt sich im Orte nicht weiter auf. Eine Bekannte hatte ihr gerathen, beim Fleischhauer einen Löffel warmer Suppe zu sich zu nehmen, da sie von Altenmoos her gewiß noch nüchtern sei. Der Maria war aber heute nicht ums Essen, sie wagte auch nicht, sich von der Straße zu entsernen, sie sürchtete dadurch den Kaiserwagen zu versehlen. Sie ging hinaus zum Müllerkreuz. An der steilsten Stelle, wo die Straße bergwärts geht und das Kreuz sieht zum Gedächtnisse an den Müller, der dort vor Jahren unter die Wagenräder gerathen, wählte sie ihren Platz. Sie berechnete, wie sie auf dem Stein stehen und das Papier in den Wagen wersen werde, aber ja nicht etwa ungeschickt, daß es auf der anderen Seite wieder hinausstiege.

Sie wartete eine Stunde und länger. Schunrgerade konnte sie hinabsehen auf die Gassen von Krebsau, und wie dort die Aufregung immer größer wurde. Mehrmals suhr ein Wagen durch, der die Menschennenge in ein großes Hin- und Herwogen brachte, aber es war allemal nicht der rechte. Gin den Berg heransahrender Wagen war so vornehm, daß die Maria ihre Schrift schon wollte hineinswersen; noch rechtzeitig sah sie, daß zwei Franen darin saßen. Zest betrachtete die Maria einmal ihr Papier; sie erschraft, wie die Rolle schon arg zers

knittert war, an ein paar Stellen sah man sogar die Spuren der Finger. Was er sich deuken müsse? An Ordnung und Sauberkeit muß sie nicht die erste sein, die Neuthoserin zu Altennoos.... Aber mein Gott, eine Bauernhand ist das Festangreisen gewohnt und solches leidet so ein seiner Bogen nicht. Wenn der Kaiser nicht nachsichtiger thät' sein, als andere Leut', dann wäre freilich wenig Hossinung.

Plöglich huben auf bem Arebsauer Kirchthurme alle Glocken an zu läuten und Pöller frachten, daß es weitum in den Bergen wiederhalte. Gleichzeitig sah die Maria auf der Straße eine lange Reihe von Wagen, die jetzt schon durch den hohen Reisigsdogen hereinsuhren. Einige derselben waren geschlossen, andere offen. In einem der offenen, dem zwei Schimmel vorgespannt waren, saß ein blauer Mann mit einem grünen wallenden Federbusch; er suhr fortwährend mit der Kand an daß Haupt, als die Menschenmenge nun anhub, die Hite zu schwenken und Hoch zu rusen. Der ist es! — Unserer Maria wollen die Knie brechen vor Angst.

Der Wagenzug bewegt sich schon über die Brücke und beginnt den Berg hinanzusteigen. Die Menschenmenge — wie Hochstuth, der die Schleusen geöffnet sind — kommt in Fluß, wogt hinter und neben dem Zuge her, die Flinkeren gewinnen Vorsprung und stellen sich den Berg heran neben der Straße auf. Weiber brechen Blumen ab, um sie in den Wagen gn werfen; Etliche fammeln Erdbeerftraufchen. brangen fich damit bor, um fie dem Raifer ju überreichen. Die Maria fteht wie angewachsen auf ihrem Stein am Rreuze, die Bapierrolle ichon gehoben in ber Sand, thut fie im Bergen ein Gebet. Best find ploblich Reiter ba, die auf ihren hohen Roffen mit blantem Sabel die Leute gurudbrangen. Berabe gegen ben Stein bin traben bie Roffe, martialisch schnaubend und ftrampfend, als wollten fie alles unter ihren Sufen germalmen. Die Maria weicht nicht. "Burud!" fchreit ber Reiter, fie ftrebt gegen ben Bagen. "Burnd!" Gin finnbetäubendes Larmen brauft beran. "Burud in bes Dreiteufels Ramen!" schmettert ber Reiter. Die Maria fühlt in ihrem Befichte bas Schnauben ber Roffe, an ihrem Saupte bas Klingen bes Sabels - fie taumelt in den Sintergrund. -

Alls sie zu sich kommt, ist der Kaiserzug vorüber. Zusammengeknittert unter ihren krampfigen Fingern hat sie noch die Bittschrift. Sie will sich erheben, greift mit einer Hand in der Luft umher, als lange sie nach einer Stütze. Leute eilen herbei, um ihr anfzuhelsen. Sie sinkt wieder zusammen.



## Mein Altenmous, behüt' dich Gott!

m Abende desjelben Tages waren die Wirthshäuser zu Arebsan und Sandeben voller Leute. Sie konnten nicht genng reden von

dem Creignisse des Tages, von den Ausprachen, von den Bferden, von dem lieben Herrn und wie freundslich er gegrüßt habe.

"Just auf mich hat er hergegrüßt!" wollte Jeder wissen, "just mich hat er angeschaut und ich hab' ichon gemeint, er will mich ausbrechen."

Im Wirthshause zu Sandeben am kalten Ofen saß ein Kohlenbrenner aus den Rabensteiner Walbungen. Er war vom Meiler weg, der eben außegestört worden, die halbe Nacht gegangen, um in Kredsau den Kaiser zu sehen. Als er nun zurückehrte, drückte er seinen verwitterten Hut ins Gesicht und murmelte: "Eine Schand' ists!"

Gin Nebenfigender fragte ihn, mas er meine.

Der Roblenbrenner hieb die Fauft auf den Tisch und ichrie: "Gin Schafstopf will ich fein, wenn ich noch einmal einen Rohlenframben in die Sand nehm'. Rauben geh' ich! Der Arbeitsmensch ift nichts mehr, muß fuschen, der Arbeiterrod wird verichan= birt. - Das Mükigaängergefindel hat fich vorge= branat, der Gendarm hat's hubich in die Reih' geftellt, natürlich, Die haben seibene Fegen am Leib. Wie ich mich auch ein Biffel durchwinden will, daß ich meinen Raifer kunnt feben und noch woltern acht geb', daß ich Reinem auf die Zehen trete, pact er mich an der Achsel, der Gendarm, wie einen Taschendieb pact er mich an: hinteri mit Dir! Gin Rerl im rukigen Flickenkittel! fagt er. das mar' eine faubere Rier in ber Front! Und ftoft mich gurud. Die Leut' haben all' auf mich geschaut, haben gelacht und ich hab' gemeint, in die Erd' mußt' ich finten por Schand'. Lect's mich allmiteinand! hab' ich gedacht und bin davon. In ben Welberbuiden bab' ich meinen Rock ausgezogen und ihn angeschaut über und über, ob er nicht doch wo einen Schmutfladen oder einen losgetrennten Lappen hat. Fliden, Fliden, foust febe ich nichts Unrechtes. Ober feht Ihr was? Der Arbeiterrod ift's und nichts weiter. Weil ich feinen andern hab' im Balb. Berfchmäht und ber= läftert! Da hab' ich mir gedacht: So schaut's jest aus auf ber Welt? Das ehrlich Werksgewand gu Schand und Spott! - Reinen Handgriff arbeite

ich mehr. Stehlen und ranben gehe ich. Wehr als Schand und Spott steckt auch im Arrestkittel nicht. Kreuzverdammte Bande!"

Der Schulmeister von Sandeben war eingetreten, der suchte den knirschenden Mann zu beruhigen. "Hätte es nur der Kaiser gewahrt!" sagte er, "unser Herr, selbst ein Mann gewissenhafter und unanksegesetzer Arbeit, würde den Gendarmen sauber gestutt haben. War ich doch selber dabei, wie vor vier Jahren der Kaiser in Auenstein ist gewesen, da haben sich die Banern und Bergarbeiter in ihrem Werfstagsanzug und mit ihren Wertzeugen aufgestellt in Reih' und Glied, da hat der Kaiser mit Jedem gesprochen, ihm die Hand gebrückt und gesagt, ein schönerer Schmuck wäre noch nicht an seinem Weggestanden. Ist wohl ein lieber Herr!"

"Ich weiß es ja," rief ber Kohlenbrenner, "und

just beswegen hatte ich ihn feben mögen."

Doch hatten ben Mann bie Vorstellungen bes Schulmeisters befänftigt und er machte sich auf ben Heimweg — zur Arbeit im Walbe.

"Gehft Du über Altenmoos?" fragte ihn ber

Schulmeister."
"Freilich wohl über A

"Freilich wohl über Altenmoos. Ueber ben Scherswald erlaubt's der Jäger nicht mehr. Er hat dort junges Wildgehege."

"Willft Du fo gut sein und beim Reuthofer eine Boft ausrichten?"

"Beim Jakob?" fragte ber Kohlenbrenner, "ift schon recht, ich geh' eh vorbei gleim (nahe) an seinem Hans."

"Sei so gut, sag' ihm's, sein Weib liegt bei mir." Der Kohlenbrenner lachte, aber ber Schullehrer sprach: "Es ift kein Spaß, sie liegt in meinem Hause und ist schwer krank. Er soll herauskommen und ob er sie heimführen will. Ich meine aber," sette er leise bei, "unter uns gesagt — es wird sich nicht auszahlen, daß er sie nach Altenmoos führt; sie wird doch über kurz wieder herausgetragen. Der Schlag, sagt der Arzt. Sie war auch draußen. Auf einem Kälberwagen ist sie zurückgebracht worden. Sie liegt recht dahin. Bring' ihm's kleinweise bei, daß er nicht zu sehr erschrickt?"

"Gute Nacht," sagte der Kohlenbrenner und stieg anwärts. Unterwegs dachte er bei sich: Wäre ich lieber beim Meiler geblieben. Draußen das Giften und jetzt eine solche Botschaft tragen!

Als er nach Stunden, es war schon duntel, am Reuthofe die knarrende Thorschranke aufmachte, rief an der Hausthür der Jakob: "Bift es, Maria? Lang' bift aus, aber mit guter Rachricht kommft, gelt?"

"Dein Weib ift es nicht, Jakob," fagte ber Kohlenbrenner, "'s ist ihr boch ber Weg zu weit geworden für einen Tag. Sie ist beim Schulmeister in Sandeben und rastet sich aus. Wird sich gewiß gefreuen, wenn Du sie morgen abholen gehst."

Der Jakob schritt gang nahe an ben Boten und fragte: "Ift fie vielleicht gar krank?"

"Neine Unmöglichkeit, bei ber Anstrengung. Und eine Sits' hat's gehabt jum Schlagtreffen."

Der Jakob fragte nicht weiter, es bebte seine Seele. "Willst einen Löffel Suppe mit uns efsen?" Ind er endlich den Boten ein.

"Sab' keinen verdient," versetzte der Kohlenbrenner und ging nächtig seines Weges.

Der Reuthofer sagte es dem Friedel: "Hent' wird was geschehen sein, Friedel. Spannen wir zwei Ochsen ein und fahren um die Mutter."

"Ich weiß nicht, mir ift heute den ganzen Tag schon so hart gewesen," gestand jetzt der Friedel.

Sie spannten ben zweiräberigen Karren an und sinhren in ber Nacht auf schlechten Umwegen nach Sanbeben. Unterwegs rebeten sie nichts, der Friedel trieb die Ochsen an, der Jakob ging hinter dem knarrenden Karren drein und nahm sich vor, das Beste zu hossen und auf das Schlimmste gefaßt zu sein. Lange nach Mitternacht klopsten sie am Schulzhause zu Sandeben.

"Sie schläft noch immer," berichtete die Lehrers= frau, "Ihr solltet fie ruben laffen."

Bei ihrem Gintritt erwachte fie und fagte bie zwei Worte: "Jafob. Heim."

Der Jakob sah nun wohl, wie es stand. Was kümmerte es ihn jett, daß die Bittschrift noch bei

ihr gefunden wurde! Sie legten die Kranke auf das Stroh des Karrens und fuhren davon. Wie war der Weg holperig! Der Jakob stellte sich mit den Achseln an die rückwärtigen Karrensöcher und trug sie so über die rauhesten Stellen. Das Frühroth ging auf, in den Wipfeln wurden die Vögel munter. Wie war dem Jakob weh ums Herzt — Erst als sie bei Morgensonnenschein in den Reuthof einsuhren, athniete er ein wenig auf. — Jetzt ist sie daheim! Wird's wie Gottes Willen, jest ist sie baheim!

Maria lag im Schlafe bahin, lallte aber mehr= mals: Jeht kommt er! Ich will nicht zurück. Der Kaifer! Mein Friedel!"

In der Stube waren die Fenster verhangen, weil der Jakob meinte, der Kranken müsse das grelle Licht weh thun. Er flößte ihr Milch ein, er kühlte ihre heiße Stirn mit Cssig, er legte Meerrettichs blätter auf ihre glühenden Hände und Füße, in welchen das schwache, aber rasche Zucken des Bulses war.

Am zweiten Tage kam sie zu sich, erkannte Alle, erinnerte sich an den Kaisertag und was geschehen war, blieb aber gleichgiltig, als ob sie das nichts mehr anginge.

Mit ihrem Manne, der nicht von ihrem Bette wich, sprach sie noch manchmal wie im Halb=
schlummer lallend, als könne sie sich vor der Mübig=
keit nicht erwehren. Schlafen aber konnte sie doch nicht.

"Es ift fo," faate fie, "ant liea' ich." - Dann fuhr fie mit halbgeschloffenen Angen zeitweilig ftodend fort: "Wenn man fo nachdenkt - es geht halt boch alles anders aus - auf ber Welt - als man fich's benkt, in porbinein. - Ginen Schluck Waffer, meinft? - Wohl, Waffer mag ich alleweil. So. Dank' Dir Gott. - Set' Dich boch nieber, Saderl. - Närrifch, jest hab' ich gemeint, ber Sackerl fteht bort bei ber Thur. - Ift ja fchon lang geftorben, ber Sackerl - ichon lang - ift er gestorben. - Gin Biffel werd' ich halt doch Fieber haben, weil mir fo Sachen unterkommen. - Mödj= teft fo gut fein, Satob, das Ropftiffen ein tlein wenig flacher - ein gang klein wenig. So, ach! fo fo! - Jett ift's gut - fo viel gut. - Wenn der Mensch nur daheim ift, saa ich alleweil - frant oder gefund - nur dabeim. Deine Sand gieb mir her, Jatob. - Der Friedel. - Die Angert. -Weit find fie wohl eh nit weg, gelt, weit wohl eh nit? Brand,' fie jest nit - wenn fie nur nit weit weg find. - Gin biffel ichlafen." - Sandend wiederholte fie noch einmal: "Um besten ift's halt boch - baheim!"

Er gewahrte es kann. Ohne einen weiteren Lant, ganz sachte schlich sie sich aus bieser Welt. — Als es dem Jakob plöglich beikam, es gehe etwas Besonberes vor, es wäre eine Veränderung an ihr, und als er eilends die Kinder rief — war es vorbei.

Der Friedel und die Angerl brachen mit herzzerreißenden Klagen nieder auf ihre Anie und überschütteten die Leiche mit Liebkosungen und zärklichen Zurusen, wie im Leben niemals. Der Jakob blieb aufrecht wie ein Stamm. Später erst ging er hinaus in die Capelle und gleichsam, als wollte er es an der geheiligten Stelle seinen Vorsahren sagen, was über ihn gekommen, weinte er sich dort stille aus.

Am nächsten Tage ging er nach Sanbeben, um für sein Weib die Glocken länten und das Grab bereiten zu lassen. In ruhigem Ernste wiegten die Klänge hin in die Wälber. Das waren die Glocken, welche auch die Vorfahren zum Altare und zu Grabe geläutet hatten. Die Lente bei der Arbeit und auf den Gassen zogen ihren Hut vom Haupt und beteten ein Baterunser für das hingeschiedene Mitglied der Gemeinde.

Als der Jakob nach den traurigen Bestellungen über den Kirchplatz ging, hielt ihn der Amtsbote an und sagte, wie froh er sei, daß ihm der Weg nach Altenmoos erspart werde und der Reuthofer die Sachen gleich selber mitnehmen könne. Zwei bläusliche Papierbogen waren es, der eine vom Stenersamt, der andere vom Militärcommando. So oft der Staat sich beim Landmann meldet, will er etwas haben. Gleichwohl dachte sich hente der Jakob, kann es diesmal anders sein und es ist etwan gar die Besteinung da für den Friedel.

Was auf bem Papier vom Steueramt steht, das weiß man. In der Schrift vom Militärcommando stand, daß der Friedrich Steinreuter binnen achtsundvierzig Stunden sich bei seinem Regimente einzusstellen habe, widrigenfalls er als Deserteur behandelt werden würde.

Bei einrückenden Recruten ift es ber Brauch, baß sie jauchzen. Der Friedel war dieser Sitte enthoben.

Er sollte das Haus verlassen zugleich mit seiner Mutter, die im Sarge lag. Bevor die Altenmooser Männer den Sarg hoben, sangen sie das übliche Todtenlied, in welchem die Hingeschiedene also spricht:

"Leb' wohl, Tu Ch'mann, vertrauter, Ich muß in das tühle Grab, Ich bitte Tich wohl um Verzeihen, Wenn ich Tich beleidigt hab'.

T trauert nicht, Freunde und Nachbarn, Wir kommen einst wieder zusamm', Begt hebt meinen Leib und tragt ihn Zum Freithos hinans in Gott'snam.

Auch Euch wird der Tod absodern, Ihr Lieben, und heut ist's an mir. Auch Du mußt im Grabe vermodern, Schon morgen vielleicht ist's an Dir.

Bett wird mich die Erde bald decken, Ich wart' auf das jüngste Gericht, Ta wird die Posaune mich wecken Zu Issu ins ewige Licht." Nach diesem Gesange, der von den Umstehenden mit tiesen halblauten Stimmen abgesungen wurde, hoben sie den Sarg. Der Zug bewegte sich aus dem Hause und mit ihm ging der Friedel.

Gin alter Mann, ber auch mit war und sich bei ben Leuten auskannte, ber flüsterte während bes lauten Gebetes seinem Nebenmann zu: "Wir haben heute zwei Leichen bei uns."

"Wie fo?"

"Die Eine wird getragen, die Andere geht zu Fuß."

Mit der letteren meinte er den blaffen Burschen, der sich zwar bemühte, stramm aufrecht zu bleiben und der Sonne Schuld zu geben, wenn er unterwegs den Hut vor die Angen hielt, dem aber doch auzumerken war, was in ihm vorging.

Der alte Mann suhr in seinem Gestüster fort: "Heute geht's noch, heute hat er zwei Wölfe in sich, ba frißt der eine an dem anderen. In vier Wochen, wenn auf der Mutter Grab das erste Gras wächst, wird das Leid um die Mutter aufhören zu nagen. Aber das Heimweh! Das Heimweh! Es wird so sein. Es wird gewiß so sein. Er ist des Jakob's Sohn."

MIS fie an ben Steppenhof kamen, setzten sie auf ber Briide ben Sarg nieder, wie es Sitte war, wenn sie einen Todten davontrugen, und stimmten auch hier ein altes Lied an, in welchem der Todte Abschied nimmt von der Heimat:

"Mein Altenmoos, behüt' dich Gott! Ann muß ich dich verlassen; Sei mir bedankt für Speis und Trank Auf meiner Pilgerfraßen. Und sei bedankt für Dach und Fach, Ann muß ich Urlant nehmen, B'hüt' Gott, bis du am jüngsten Tag Zu Micken wirst verbrennen."

Auch Friedel's Herz klang mit: "Mein Alten= moos, behüt' bich Gott!"

Als sie auf dem Kirchhofe den Sarg mit Stricken in die Tiese senkten, duckte sich hinter einem Bretterstreuze Furchenbauer's Iderl und wußte sich vor Schluchzen nicht zu fassen. Sie weinte um den Todten, der auf den Füßen stand. Als Friedel nach dem Begräbnisse an ihr vorüberstrich, tastete er ein wenig gegen ihre Hand und sagte mit heiserer Stimme: "Geh, begleite mich."

"Das darf nicht sein," antwortete das Mädchen, "Dit mußt jeht mit Deinem Vater und Deiner Schwester gehen. Bleib' gesund, Friedel, und halt' Dich sest. Wir werden noch lange beisammen sein all Zwei. Da — da — verlier's nit. Behüt' Dich Gott!"

Einen Silberthaler hatte fie ihm in die Hand gedrückt.

Alls die Leute aus Altenmoos im Dorfwirths= hause gegessen, getrunken und allsammt ein lautes Gebet verrichtet hatten für die arme Seele Der= jenigen, die man zur Erde bestattet, verabschiedete sich der Friedel von seinen Bekannten. Dann nahm er sein blaues Handbündel und ging. Sein Bater, seine Schwester Angerl und ihr Maun, der Florian, begleiteten ihn hinaus dis zu den zwei Ahornen, wo sich das Wiesenthal einengt und die Straße zwischen Waldbergen und neben der stillswogenden Freising davongeht. Sie wußten unterwegs nichts mehr zu reden, es war alles schon besprochen und wiederholt besprochen worden, und Einiges wiederholten sie nun noch einmal. Als der Bater Jasob an einem Holzstock zurücklied, um seine locker gewordenen Schuhriemen zu dinden, eilte die Angerl mit dem Bruder voraus und hub neuerdings zu weinen. an.

"Noch ein Anliegen habe ich halt," schluchzte sie bem Friedel zu.

"Schwester!" sagte der Friedel weichmüthig.

"Dem Bater getrau' ich mir's gar nicht zu sagen," fuhr sie fort. "Er wird jetzt wohl balb ganz allein sein zu Altenmoos. Wir werden anch sort müssen. Es wird nicht lange mehr möglich sein, daß wir uns halten. Du glaubst es gar nicht, wie uns ber Waldmeister aufsässig geworden ist. Wo er uns was anthun kann, da thut er's. Jetzt versagt er uns auch die Waldstreu. Ueber den Hag her ist ein Zaun gestanden, daß unser Vieh nicht in die Baumschul' des Kampelherrn hat kommen können.

Den Zann hat der Waldmeister wegreißen lassen und gestern hat er uns zwei Kühe, die in den Hag gegangen sind, davongetrieden. Oben hat er von der Schlacht das Wasser heransgeleitet, wegen der Wiese, sagt er, aber jeht rinnt es über unsern Weg herad und hat schon Löcher ausgerissen, daß man eine Henschuhr kunnt hineinwersen. Du weißt es, Florian," suhr die junge Bänerin nun zu ihrem Manne gewendet fort, "wo Du Dich wehrst, da ist er mit dem Abstisten da. Wir steden mitten im Kampelherrn, er kann uns ersticken, wann er will, wir haben schon heut' keinen Athem. Zu Altenmaos ift kein Bleiben mehr."

"Angerl," unterbrach sie ber Florian, "wir wollen dem Friedel nicht auch noch mit unserer Sach' hart machen. — 's wird schon wieder besser werden und bis Du heimkommst, Schwager, sindest Du uns vielleicht herausen auf der Sandeben oder wo. Komm halt bald zurück, wir wünschen Dir nur den lieben Gesund."

Jest war auch der Bater nachgekommen und sie hatten die zwei Ahorne erreicht. Dort blieben sie ein wenig stehen, dann begleitete der Friedel seine Leute wieder eine Strecke zurück. Hernach verabsschiedete er sich von Schwester und Schwager. Der Bater sagte, er habe Zeit und gehe noch einmal mit dem Friedel bis zu den Ahornen. Dort angestommen, standen sie eine Weile und der Bursche war

beschäftigt, mit seiner Schuhspige ein Steinchen aus dem Radgeleise zu schnellen. "Ja also," sagte er plöglich, "einmal muß es sein. Nur was ich noch sagen wollt', Bater. Ihr seid nicht mehr so bei Kraft, lasset Euch leichter geschehen daheim. Nicht gar zu arg abmühen. Für wen denn auch?"

"Friedel!" fuhr jest der Jakob fast hastig auf, als ob des Sohnes Wort in seiner Seele eine Schleuse geöffnet hätte, "was denn? Ich muß ja Dein Vaterhaus hüten! Du versprich mir Eins, mein lieber Sohn: bleib uns getren! Und der Heinach, mach' ihr keine Schand'. — Das Geld hast gut einaesteckt? So, in Gottesnamen!"

"Aufs Wiedersehen, Bater. Behüt' Gott!"

So find sie auseinandergegangen. Keiner hat mehr zurückgeschaut auf den Anderen. —

Aber als der Friedel so dahinschritt, der weiten fremden Welt zu, da ward ihm das Herz schwerer und schwerer und schwerer und er vermochte nicht mehr, es weiter zu tragen. Einen Seitenweg schlug er ein, der nicht gegen die Kreisstadt führte, und als es Abend ward und die Sterne am hohen Himmel leuchteten, schlich er in Sandeben gegen den Furchenbauernhof. Die Iderl erschraft fast zu Tode, als er an ihrem Fenster klopfte.

"Ich muß noch ein Wort reben mit Dir," sagte ber Bursche. "Iberl, wie kaunst Du mir so was anthun! Willst mir schon ein Angedenken mitgeben, so . . . . " "Jest weiß ich aber heilig nicht, was Du da rebest," verseste bas Dirnbel.

"Ein Blattel aus Deinem Gebetbuch, ein Ringel oder so was, ich hätt's in Ehren gehalten von Dir. Aber ein Gelb! . . . Da hast es wieder, sei so gut, nimm's zurück."

Sest hätte sie bald einen Lacher gethan. "Schon Soldat sein und noch so kindisch!" kicherte sie. "Ja weinst Du benn, ich hab' Dir einen Thaler Trinkgeld schenken wollen? Für was denn? Geld schenk' ich kein's her. Hättest Du Dir das Stückel erst einzual angeschant. Sin Frauenbildelthaler! Ist die Mutter Gottes drauf, ist hoch geweiht und stammt von den heiligen drei Königen! Ich hab' den Weihzthaler von meiner Großmutter selig; wie sie gestorben ist, hat sie mir ihn gegeben und wer ihn an seinem Leib trägt, dem kann kein Unglück widersahren."

"Und den willft Du hergeben?" fragte der Friedel.

"Ich will ihn nur Dir geben. Du mußt weit fort, Du fannft in allerhand Gefahren kommen."

"Jderl," fagte er, "Du mußt ihn felber behalten, Du fannft auch in Gefahren fommen."

"Oh, Lapperl!" sagte sie, "was werd' denn ich daheim viel in Gesahren kommen! Bei uns ist nichts. Du kannst in den Krieg müssen, verhoff' wohl, daß es nicht dazu kommt, aber ich meine nur, und da möcht' doch was geschehen. Nimm ihn, Friedel!"

Er wollte jest etwas fagen und wußte nicht recht, wie er's auftellen sollte, daß es schicksam herauskommt. Er hat seine besonderen Besorgnisse, die ihm das Fortgehen schwer machen. Nun streichelte er ihre Hand und sagte stotternd: "Wenn Du mich lieb hast, Iderl... wenn Du mich lieb hast, soerl... wenn Du mich lieb hast, so behalt' ihn. Schau, wenn Du auch daheim bist, wenn auch! Dir kann doch was geschehen, ich — ich bin weit weg von Dir ..."

Sie verstand ihn nicht, sondern wehrte sich, als er ihr den Weihethaler zurückgeben wollte. So rechteten sie eine Weile um den Talisman, daß ihn Gines dem Anderen zuschanze. Plöglich warf er seinen Arm um ihren Nacken, preßte ganz rasend wild seine Wange an die ihre, stieß daß Wort "Behüt' Dich Gott!" herans und lief davon. Das Mädchen fühlte in demselben Angenblick an dem Busen etwas Kaltes hinabrieseln, und da war's der Thaler, den er ihr meuchlings hineingesteckt hatte.

Und so ist der Friedel, des Jakob's Sohn, ohne Schutz und Schirm fortgezogen in die weite, wildstürmische Welt.

Der Jakob hatte auf dem Heimweg in sein Altenmoos den Stock sest eingesetzt. — "Das ist hente ein Tag!" sagte er zu sich selbst, denn wenn der Mensch keinen Genossen mehr hat auf der Welt, so muß er mit sich allein reden. "Da hätt' ich gemeint,

von folden llugliiden ware eins allein nicht zu ertragen, und jest find mir auf einmal zwei aufgelaben und ich fall' nicht zu Boben. Der Mensch kann was aushalten, wenn es sein muß. Jest geh' ich beim."

Und daheim, wie war es? Der alte LuschelsBeterl, ein paar Mägde und ein Hirtenjunge machten seinen Hausstiand. Lauter fremde Leute, aber sie ließen sich mit Fleiß angelegen sein, dem Hausvater das große Kreuz nach Kräften tragen zu helsen. Als er heimkam, stand sein Lieblingsessen, Gierkuchen mit Specksalt, auf dem Tisch. Die Stube war in bester Ordnung. Der alte Peterl hatte sich den ganzen Tag vorgenommen, dem Jakob, wenn er heimkomme, recht aus Herzensgrund die Hand zu drücken.

Es war ihm mehrmals nus Weinen gewesen, aber — bachte er sich — sparst es auf, bis der Bauer heimkommt, vielleicht freut es ihn, wenn er sieht, wie sein Elend auch Dir hart zu Herzen geht. Als nun in der Abenddämmerung der Jakob schwer an den Stock gestütt daher wankte, da brach dem alten Knaben das Schluchzen so plößlich und heftig hervor, daß er aufgröhlte wie ein verwundetes Thier und dann eilends in den Winkel kroch, weil er sich schwiker.

"Peter," fagte ber Jakob und ging ihm nach, "was ist Dir wiberfahren?"

"Die Bäuerin!" wimmerte der alte Knecht, "der Friedel!" Er preßte den Arm an die Wand und weinte in seinen Elbogen hinein. "Peter," sagte der Jakob und seine Stimme war heiser zum Versterben, "Du hast solche Sachen ja Dein Lebtag schon viel gesehen."

"Das wohl, Bauer, das wohl," antwortete der Alte und rieb sich mit dem Arm derb das Feuchte vom Gesicht, "hab' wohl gewiß meiner Tag schon an dreihundert Gestorbene hinausgeleitet. Anch schon viel Soldaten fortgehen gesehen. Aber so was mag halt der Mensch frei gar nit gewohnt werden. Und jest die Bäurin, den Haussohn . . . Geh in die Studen, Bauer, geh was essen. Hungerig und müd' wirst sein. Gewiß auch noch."

Freilich, freilich hat sie ihm wohlgethan, diese Theilnahme der Seinen, die doch nicht die Seinen waren. War's nicht die Heimat, die mit ihm empfand? Schaufe nicht jeder Baum und Stranch und Stein, jeder Pfosten an seinem Hause tranrig auf ihn her?— Der Jakob ging hin in die Capelle, wo die Leichbretter an die Wand genagelt waren. Dort kniete er nieder in den Areis der Seelen Aller, die aus dem Reuthose hinausgestorben waren, und dort satte er die Worte: "An neun Vorsahren sind angemerkt dahier. Sind Alle gewesen und ist keiner mehr. Eine lange Kette von Leiden und Sterben dis 311 mir herauf. Was soll ich's anders haben wollen.— Ju Gottesnamen, morgen will ich wieder an die Arbeit."



## And die Lekten ziehen fort.

irbt gach da liabsti Menjch hinaus,
3'erst schreit ma laut, daß's gellt in Haus;
Aft woant ma still, sa long as lind,
Ta thahli Brunn von Angnan rinnt.
Aft geht ma starr und stumm daher
Und woant nit mehr und locht nit mehr.
Und 's Herz is g'spirt mit G'schloß und Bond
— Ta Schlüssel liegt in Gotteshond.

So war's wohl auch bei unserem Jakob. Der Schlüffel, der in Gottes Hand liegt, war ihm die Arbeit. Und als er wieder auf seiner Scholle waltete und der kihle Erdgernch um ihn emporthaute, da ward ihm leichter und er gewann neuen Muth und neue Kraft.

Eines Tages, als er in der Wasserstube seiner Kornmühle saß, um das schadhaft gewordene Rad auszubessern, schaute ihm dabei der Pfarrer von Sandeben zu, ohne daß er es merkte. Im Rauschen

des vom Floße niederstürzenden Wassers hatte er die Schritte des Nahenden nicht gehört.

Der Pfarrer von Sandeben pflegte in Häuser zu gehen, wo das Unglück eingekehrt war, falls man von ihm Trost oder Rath heischte. Bei den Glücklichen ist der Priester nicht immer willsommen, aber in der Betrüdniß thut ein milber Spruch, sei es nun Gottes= oder Menschenwort, wie Balsam wohl. Mit befriedigtem Kopsnicken schaute der Priester dem Jakob zu, welcher voller Auhe und Behaglich= feit damit beschäftigt war, ein paar locker gewordene Tauselln des Wasserrades sessungeln.

"Gott grüß' Euch, Renthofer!" sprach ihn der Bfarrer endlich an. "Ihr seid halt immer recht seißig."

Als der Bauer sah, wer dastand, richtete er sich auf und zog den Hut vom Kopf. "Der Herr Pfarrer!" sagte er, "das ist was Seltsames. Wir kriegen den Herrn nicht aar oft zu sehen in Altenmoos."

"Wäre gerade kein schlechtes Zeichen," entgegnete ber Pfarrer lächelnd. "Wenn Arzt und Priefter viel in der Gegend umgehen, so bedeutet das nicht viel Eutes."

"Ift fo, ift fo," fagte ber Jatob.

"Und kann man wohl einmal eine Ausnahme machen und auf einen kleinen Plausch zusammen kommen."

"Es gefreut mich," fagte ber Jafob. "Gin wenig abraften!"

Bor ber Mühle war eine Baut, auf welcher, wenn drinnen die Räder dröhnten und das Brünnlein bes Kornes aleichmäkig in den Hals bes Mühlsteines rann, ber Satob gerne faß und hinausschaute über bie grune Wiefe und hinan ju feinem ftill und behäbig auf der Unhöhe liegenden Sof, der fein Stola und feine Freude mar. Auf diese Bant festen fie fich nun zusammen. Der Pfarrer brannte fich eine Cigarre an und wartete auch bem Bauer eine auf. Obwohl der Satob fein Raucher mar, fo paffte er fie aus Söflichkeit an dem Streichholze an, bas ihm der Pfarrer entzündet hatte. Er nebelte fehr heftia. weil er glaubte, fonft gehe das Feuer aus. Der Pfarrer blies nur bon Beit au Beit bedächtig ein Wölklein los und man hätte wohl merken mögen, daß er mehr an etwas Anderes, denn an's Rauchen bente.

"Wird Euch nicht bie Zeit lang, Reuthofer!" fragte ber Pfarrer.

"Eher zu turz, Herr Pfarrer. Nur bei der Nacht geht's mir zu langsam und frene ich mich schon allemal aufs Lichtwerben, daß ich zur Arbeit komme".

"Jehlt Cuch nach bes Tages Laft benn ber Schlaf?"

"Manchmal ist er geschwind da, kaum ich ins Bett falle," sagte der Jakob. "Wenn er aber die ersten fünf Minnten nicht kommt, dann gerathe ich ins Nachbenken über Allerlei, und aus ist's."

"Ich kann mir's benken, daß Ihr Guere Sorgen haben werdet, da herinnen," entgegnete der Pfarrer, "und doch ftemmen sich die Neuthoserleute immer noch fest in Altenmoos."

"Das kann man just nicht sagen," antwortete ber Jakob, "zu Theil tragen wir sie hinaus und zu Theil gehen sie auf ben Füßen davon."

"Ift gescheiter, man geht auf ben Jugen bavon, als man wartet auf bas hinausgetragenwerben," fo ber Pfarrer.

Der Jakob starrte in die Luft und paffte viel Rauch von sich.

"Meint 3hr nicht, Renthofer?" fragte ber Bfarrer.

"Ich meine," sagte ber Baner, "ich werde woh! auf bas hinausgetragenwerden warten."

Der Pfarrer legte seine Hand, die Eigarre zwischen den Fingern, aufs Knie. "So viel ich sehe," sagte er, "wird Euch der Wald bald über den Kopf zusammenwachsen."

"Ift schier nicht anders," versetzte der Jakob mit einem triben Auflachen.

"Das ließe ich mir nicht gefallen, wenn ich Baner wäre," sagte ber Pfarrer. "Der Kornhalm brancht Sonnenlicht und ber Mensch umf in den freien himmel aufschanen können."

"Wir Altenmoofer sind nicht Schuld baran, wenn's finster wird um uns."

"Jafob Reuthofer," sprach jett der Pfarrer und schaute dem Bauer freundlich ins Gesicht, "jedes Menschen Recht, ja Pflicht ist es, sein Dasein zu verbessern, wie er kann. Die meisten enerer Nachbarn haben das auch eingesehen. Man kann nicht sagen, daß es ihnen gut gehe draußen in den fruchtbaren Gegenden, aber es geht den Meisten von ihnen doch erträglich und jedenfalls besser, als wenn sie in Altenmoos geblieben wären. Die Zeit hat einen anderen Lauf genommen. Die entlegenen Berggegenden müssen wieder Wildniß werden. Altenmoos wird's auch."

"Und so gelaffen, so gleichgiltig kann ber Herr bas sagen?" versetzte ber Jakob.

"Wenn man es feit Jahren kommen fah, mein lieber Reuthofer!"

"Hört man immer, daß der Leute zu viel würden in unseren Ländern, daß sie auswandern müßten nach Amerika, nach Bosnien, was weiß ich wohin, und mit harter Plag Wildnisse ausrotten. Und die alte Heimat lassen sie zur Wildnis werden. Ich verstehe das nicht, ich verstehe es nicht." So der Jakob.

"Offen gesagt, ich verstehe es auch nicht," versietzte hierauf der Pfarrer. "Im Menschengeschlechte vollziehen sich die Aenderungen mit elementarer Gewalt, gleichsam wie der Wechsel der Jahreszeiten, wie Ebbe und Fluth auf dem Meere, wie das Bors

wärts: und Rüdwärtsgehen ber Alpengleticher, wic das Beben ber Erbe und wie die Bulcanausbrüche. Man kann wohl fragen, ob es zum Guten oder zum Schlechten sei, aber man nuß es geschehen lassen, weil man es nicht hindern kann."

"Nicht hindern können!" murmelte der Jakob vor sich hin. "So ist aller gute Wille umsonst und alle Lehr". Mein Vater hat oft gesagt: Was die Leute nie und nimmer wollen, das geschieht nicht unter ihnen. Es geschieht nicht."

"Ja, wenn Alle denfelben unwandelbaren Willen hätten!" sprach der Priester. "Manchmal jedoch heben Menschen, entgegen ihren eigentlichen Absichten, aus Vorwitz und Uebermuth etwas an, worunter sie hernach zu Grunde gehen müssen."

"Davor müßte beständig gewarnt werden," sagte der Jakob. "Was jest geschieht: Dem Herrn Pfarrer kann's doch unmöglich recht sein, daß Altenmoos zugrund' geht. Es ist ja ein großer Schaden für die Pfarre, für die Psinde, sür Sandeben, wenn Altenmoos erstickt wird."

"Mein lieber Renthofer," sagte ber Pfarrer, "wie sehr habt Ihr ba Recht, wie sehr habt Ihr Blecht! Ja, ich sehe noch mehr Schaben. Ich sehe ben Schaben, ben die Lente nehmen, wenn sie ihre Heinftändigkeit aufgeben, gleichsam vom Schiffe hinansspringen ins hohe Meer. In der Fremde werden sie Werkzeng, Waare, man nützt sie aus und

wirft sie dann weg. Ich sehe den Schaden für die Religion, die nur in dem festgeschlossenen Bauernsthum ihren sicheren Hort hat. Ich sehe den Schaden für den geschichtlichen Staat. Wenn im Volke das Patriarchenthum zugrunde gerichtet wird, wie soll es im Staate sich halten?"

"Und doch ist ein in unserem Lande vor Kurzem ansgearbeitetes Jagdgeset zum Schute des Bauernstandes vom Landesvater nichtunterschrieben worden," bemerkte der Jakob.

"Wie gesagt, es nimmt seinen Lauf und ist nicht zu ändern," sprach der Pfarrer. "Vor Jahren, als die ersten Banerngüter locker zu werden begannen, habe ich den Altenmoosern gerathen, um Gottes-willen heimständig zu bleiben, habe sie gewarnt vor dem Davonziehen. Heute muß ich das Gegentheil thun."

"Ener Hochwürden werden wissen, was zu thun ist," versetzte nun der Jakob. "Ich dürfte nicht Pfarrer sein zu Sandeben, ich nicht. Wenn ich sehe, daß es schlecht ist, wenn die Banern abfallen von ihrem Grund und Boden, so rede und predige ich dagegen, so lange ich Athem habe in der Brust. Wird doch anch sonst allerhand besprochen auf der Kanzel, was mit Reden nicht anders wird. Warum im Gotteshaus kein lautes Wort, wenn das Unershörte geschieht, wenn die Lente ihrer Heimat untren werden. Den Banernabstiftern wollte ich das Gebot

Gottes deutlich genng sagen: Du sollst nicht begehren beines Nächsten Gut! Und den Bauern wollte ich Sonntag für Sonntag zurusen: Du sollst beines Baters Boden ehren und nicht verlassen. — Die Heinständigkeit, die Seßhaftigkeit, wenn diese Hesten auslassen, dann geht alles aus Rand und Band, ich sage es euch."

"Wie möchte ich wünschen, daß Ihr Unrecht hättet, Reuthofer!" feufzte ber Pfarrer.

"Ich auch, ich auch, Serr Pfarrer."

"Und wollte wünschen, bag Ihr unter der Thatfache, die Ihr feht, nicht gugrunde geben möchtet. - Reuthofer! Ihr feid ein bernünftiger , Mann. Ich ehre Gure Anhanglichkeit an ber Bater Boben. fie ift an fich eine fcone Tugend; aber fie ift feine mehr, fobald fie Anderen nicht nütt und Guch felber schadet. Bleibt Ihr da figen, so fest und so lange Ihr wollt, Ihr werdet Altenmood nicht mehr halten. Ihr werdet verlaffen fein. Ihr werdet verkommen und ber lette Satob auf dem Renthofe wird ein feiner Borfahren unwürdiges Ende nehmen. Nein, Freund. ber Menich gehört zu Menichen. Ge ift bermeffen. die kalte Erdicholle mehr zu lieben, als die Lebens= genoffen. Die Menschenbruft ift unfere Beimat, sonft haben wir keine auf diefer Welt. Sakob! Laffet biefen Boden, den Ihr fo lieb habt, laffet ihn raften. Laffet Wald darauf wachsen, laffet ihm Feiertag fein auf ein Sahrhundert. Dann werden wieder

junge, frische Menschen kommen und reuten, und hier glücklich sein. Der Weltlauf geht so. Kommt herans, Bauer, aus dieser auswuchernben Wilbuiß, wo Ihr ja doch schon allein seid? Der Jakob wendete sich ab und schluchzte laut. "Neuthoser, kommt mit zu Euren Kindern!"

"Alle find fie mir noch nicht bavon, Gottlob," fagte der Jakob fich ermannend. "Der Florian, die Angerl."

"Ihr werdet sie schwer vermiffen."

"Sie bleiben in Altenmood," sagte der Jakob. "Menthofer, Ihr wisset es ja wohl?" versette der Pfarrer. "Wisset Ihr's nicht, daß der Hittenmauser sein Gut verkaust hat? Es war für ihn nicht mehr möglich, sich zu behaupten. Seit der alte Hüttenmauser todt, ist das Verhältniß mit den Leuten des Kampelherrn noch schlechter geworden, jetzt hat sich Ener Schwiegersohn in der unteren Gemeinan ein Gütel gepachtet."

Der Jakob war aufgestanden, war an der Wand der Mühle mit langfamen Schritten hingegangen, dann umgekehrt und fragte nun den Pfarrer: "Ist das wahr, daß der Hittenmanser verkauft hat?"

"Daß ich es offen gestehe, Renthofer, er hat mich ersucht, Ench die Neuigkeit zu überbringen. Gs ist ihnen bitter hart. Sie wollen Euch nicht allein lassen im Gebirge."

Nach diesen Worten des Pfarrers murmelte der Jakob: "Also die anch! — Meine Angerl geht auch."

— Dann rief er auß: "Es macht nichts, sie gehört ohnehin nicht mehr mein. Es macht nichts." Dabei hatte er die Cigarre, die, obzwar außgelöscht, noch zwischen seinen Fingern stat, zerquetscht. Als er das merkte, legte er sie auf den Wandschrott: "Das soll sich einmal Giner in die Pfeise stecken. Wir Altenmooser Leut'können mit dem Stengelrauchen nicht umgehen."

Hernach froch er laugiam wieder in die Rabstube und begann gu hämmern an den Taufeln.

Der Pfarrer ging kopfschüttelnd seines Weges. Als er noch hinaufblickte zu dem Hofe, der in anheimelndem Frieden hier zwischen den Wäldern stand, und als er daran dachte, mit welcher Unrast branßen in der Welt gejagt, gehetzt und im Kampf nms Dasein verzweiselt gerungen wird, voller Gier nach Geld und Ehre, oder in heißer Augst vor dem Unterliegen, da war es ihm: der Mann hat doch Necht, wenn er im Gottesfrieden seiner Verge leben und sterben will.

Bon diesem Tage an konnte der Jakob nichts Anderes denken als: Die wollen auch fort? die auch? — Schade, daß der Pkarrer ein Chrenmann ist, es müßt' erlogen sein, was er gesagt hat! — Zum wenigsten war er nicht gut berichtet. Der Florian wird gesagt haben: Hart ist's wohl jest in Altenmoos. Berkansen das Hand draußen in der Gemeinan oder wo etwas pachten, wär' das Beste. Kann ja so gesagt haben und heißt's nachher gleich:

er hat verkauft, er hat gepachtet. Es wird ja allemal Alles übertrieben.

Da kamen eines Tages ber Florian und die Angerl, um Abschied zu nehmen. Sie hatten Aerger und Kummer barüber, daß der Bater so eigensinnig in Altenmoos verkommen wollte und sie hatten sich vorgenommen, ihm ihre Meinung darüber zu sagen. Es ging aber umgekehrt.

"Ift recht," sagte er voll tiefer Bitterkeit, "ift schon recht, daß Ihr auch geht. Ift mir schon lang verdächtig gewesen, daß Ihr allein die Braven sein und bei mir außhalten wollet. Glaub' Euch's ja, daß auf dem Hüttenmauserhof kein Bleiben mehr ist, aber ich vermeine, auf dem Renthose hättet Ihr Platz gehabt und mir hausen helsen mögen. Mit mir laßt's nach, seit mein Weib fort ist; hätt' Euch gern gesehen unter diesem Dach. Na freilich, Euch ist um daß Davonlausen so gut wie den Anderen. Das Herrsein auf eigenem Boden ist Euch nicht recht gewesen, gut, jest seid Ihr Knecht auf fremdem."

"Weil es halt jest schon einmal so ift, Later," sagte die Angerlausweichend, "und Ihr mit dem Reuthof die-weilen auf Niemanden zu warten braucht — der Friedel wird ihn ja ehnicht wollen, wenn er ausgedient hat. —"

"Wer fagt das?" rief ber Jatob.

"Ist Giner einmal bei ben Soldaten gewest," setzte ber Florian bei, "dann hat er zur Bauernarbeit teine Lust mehr." "So hätte ich gemeint, Bater," fuhr die Angerl fort, "Ihr folltet halt in Gottesnamen auch verstaufen und mit uns gehen."

"Gemeint ist's gut," antwortete der Jakob, "mit End, gehen. Gemeint ist's gut. Nur weiß ich jest nicht, ladet Ihr mich oder das Geld."

Wie nach einem Stoß auf die Brust, so zuckte die Angerl vor diesem Worte zurück. "Auf das —" versetzte sie toulos, "auf das kann ich nichts mehr sagen." Und hub zu weinen an.

"Noch Keine," sprach nun der Jakob, "ift sortsgegangen aus Altenmoos, ohne daß sie geweint hätte. Geweint hat Jede und fortgegangen ist sie doch. — Wein' Dich aus, Angerl, ich wünsche, daß es das letztemal ist. Es soll Euch gut gehen, ich wünsche es Euch. Vergesset mir die hart' Red. Wenn Ihr einmal recht arm werden solltet und recht müde, so kommt nur wieder. In diesem Haus wird Platzelin. Zeht geht nur, ist schon recht, geht nur!"

Rascher, als es sonst seine Art war, hatte er sich umgewendet und ließ die beiden Auswanderer allein stehen.

"Lom Grab," schluchzte die Angerl, "vom Muttersgrab bin ich nicht so schwer weggegangen, als von diesem Haus, wo der Bater allein zurückleibt. Alles Einöde, und sein Haar wird weiß . . ."

"Was fein nuß, muß fein," fagte der Florian und führte fein Weib aus bem Heimatshaus. Und

führte fie fort fünf Stunden weit bis in die Gemeinan.

Dort hatten sie ein Hänschen gepachtet, vorläufig nur auf ein Probejahr. "Sehe ich, daß Ihr brave Leut' seid," hatte der Eigenthinner gesagt, "nachher schließen wir auf länger ab."

Als die Pächtersleute nun mit ihren habseligteiten angerückt kamen und auch zwei Ziegen bei
sich hatten, klatschte der Eigenthümer des Gütels
mit beiden händen an seine Oberschenkel und riest:
"Scht! fort mit diesen Ungethümen! Gaißen leid'
ich nicht. Solche Nabenäser möchten mir die Wiesen
und Sträncher sander zernagen, daß nachher eine
halbe Ewigkeit nichts mehr drauf thät wachsen. Ich
hab' einen höllischen Nespect vor diesen Nindviehern!"

Die Angerl tidjerte: "Bei bem find die Gaißen Rindvieher."

"Ift's Euch nicht recht, to find wir wieder ledig!" jeste der Gigenthümer bei.

So mußten fie es bald erfahren, daß ein Untersichied ift, ob man auf eigenem Boden fitt, ober im Bacht.



### Das fremde Daheim und ein Gruß aus der Ferne.

llein blieb eigentlich der Bater Jakob nicht zurück in Altenmoos, wie die Angerl meinte. Es gab noch manche Leutchen, die entweder

in seinem Saufe ober in ben verfallenben Suben und Sutten bes Engthales wohnten.

Da war der alte Pechölbrenner Nat. Der hatte sich allmählich so sest beim Jakob eingeheimt, daß keine Nede mehr vom Fortgehen war und auch keine mehr vom Dableiben. Er machte stillwegs in Allen, was Hans und Hof betraf, Gemeinschaft mit dem Baner. "Unser Hans," sagte er, "unser Stubentisch, unser Bett. Und wie wird's unserem Friedel gehen beim Soldatenleben?" Und einmal, als sie beide in sternheller Nacht vom Felde heimkehrten, rief er aus: "Jakob, Jakob! Was wird's sein, wenn wir einmal im Himmel sind und unsere vier Weiber wieder haben!"

"Id weiß mir nur eins," antwortete ber Jakob, "bie fibrigen Drei gehören Dein."

"Id bente," versette ber Nat, "wir halten auf bem Erbhoben berinten aus, jo lang es geht."

Da war im Renthofe eine alte Maad, die beständig im Saufe umberknurrte, sich mit Niemandem recht vertragen konnte, aber dem Sakob eine fleifige Sauswirthin abaab. Wo fie bem Gefinde an Gunften der Vorrathskammer etwas abzwacken konnte, da that sie es, bis der Jakob zu ihr einmal die schneidigen Worte fprach: "Garbel! Beim Schlechteffen ift noch fein Bauer reich geworden, aber beim Gutarbeiten." Gegen ben Sausvater getraute fie fich nichts drein= zureden, weinte aber nach einem Berweis von ihm die halben Rächte und drohte mit dem Dabonachen ober gar mit bem Sterben. Und wenn fie fich bann vorstellte, wie fie balage auf bem ichmalen Brett und der Jakob hätte aar Niemanden mehr auf der Welt, der ihn hege und pflege, da weinte fie noch mehr. Und ging nicht babon und ftarb nicht, fondern fuurrte und knauserte und arbeitete und hatte heimlich Erbarmen mit bem armen Sakob.

Da war der alte Luschel-Peterl. Dem hatte der Steppenwirth einmal eine Mücke in den Kopf gesetzt, und die wuchs sich nach und ans zu einer Hummel und endlich gar zu einem Bogel. Weil der Peterl, wie wir wissen, die Bogelstimmen so täuschend nachzumachen verstand, so sagte damals der Steppenwirth: "Vögel müssen weit umfliegen in der Welt, soust hätten sie die Flügeln nussonst." Flügeln hatte

ber Beterl awar teine, aber mit feinem Bogelgefang tonnte er fich brauken in den Landwirthshäusern und in den Städten wohl ein befferes Brot erwerben und ein veranüglicheres Leben führen, als in Altenmoos, wo ihn die Waldbogel mit feiner Runft denn einmal nicht aufkommen lieken. Und eines Tages schnürte der Alte fein Bündel und wollte auf Runft= reisen. Der Satob fprach ihm vergeblich zu, babeim gu bleiben und nicht auf fremden Strafen fein Todbett zu fuchen. Er nahm feinen Wanderstab. Da hub die Gicht an, ihm abzurathen; sie redete nicht, fie awidte an feinem Fleisch, fie grub und bohrte in feinen Gebeinen und der Lufchel-Beterl mußte fich auf die Ofenbant legen im Renthof.

So lag und fanerte er feither die längfte Beit, im Sommer wie im Winter, und ichlief ober pfiff. Aber welche Halm= oder Laubblätter er sich auch auf die Bunge legen mochte, der helle Amfelgefang, der liebliche Nachtigallenschlag wollte nicht mehr alücken, eber war's wie Raben= ober Gulenfdrei. und die alte Gardel geterte ihm wiederholt gu, er folle boch ftill fein mit feinem Geträchze, er fchrecke damit nur die Sühner und es fei ein Grans!

"Ja," fuurrte der Beterl. "Still fein, fagft? Allte, ich werd' Dir was pfeifen!" Und pfiff. Er schnitt fich weder Saar noch Bart, und fein Sanpt war wie der Ropf eines weißen Lintschers. Allmählich wurde er fehr schwerhörig, wollte es aber nicht merfen laffen, fondern nichte ftets beiftimmend ben Ropf, wenn er fprechen fah, und als ihm die biffige Sanshälterin einmal zurief: "Beterl, Du bift ein altes Schaf!" nictte er auch. -

Da war im Renthofe ein Junge, ein Baifenfnabe, den der Satob nach dem Berlufte des Sackerl's einer durchs Land giehenden Dörcherbande abaenommen hatte. Diefer Junge hatte fucherothes Saar und einen ichiefen Blick. Die Leute hieken ihn barob gerne den "Rothschiagl", was aber ber Sakob nicht leiben wollte. Der Sausvater mar gegen ben halb= erwachsenen unbehilflichen Burichen besonders aut und ichentte ihm Bertranen. "Auf den Ferdinand ning man recht acht geben," fagte er einmal jum Rat, "bag er nicht schlecht wird."

"Warum foll denn der Ferdinand ichlecht werden?" fragte ber Nat, "ift ja ein guter Bub."

"Er hat rothes Saar und ichielt," jagte ber Satob. .

"Bift Du auch fo Giner. ber auf folche Sachen ichaut?" versette ber Nas.

"Freilich," antwortete der Sakob. "Leute, die ein unaugenehmes Aussehen haben, sind in größerer Gefahr, schlecht zu werben, als Andere. Unter rothem Saar und Bart ift felten aute Art, heißt's, und ein ichielend Mug, ein falfches Berg."

"Und meinst alfo, Bauer, bas gerabe faliche Lent' gern ichielen?"

"Umgekehrt, Rat, schielende Leut' werden falsch. Sie werden dazu getrieben. Ift Giner als Kind noch so brav, wenn er schielt, rothes Haar hat, ist kein Vertranen zu ihm, nur Verdacht, er muß zu allem Schlechten fähig sein. Fällt irgendwo etwas vor, wer kann's gethan haben? Der Schielende. Denkt sich Der: Wenn sie mir's ohnehin zeihen, warum soll ich's nicht auch thun? Mein Bravsein ist ja nichts werth, sie geben nichts dafür. — Ich habe mir oft gedacht, die Schönheit im Menschen soll man nicht gering achten, sie ist auch eine Enade Cottes; je schöner Einer ist, besto leichter wird ihm das Bravsein gemacht. Trothem neine ich, wir sollten es auch dem Ferdinand nicht zu schwer machen."

"Wird wohl schier richtig sein, Jakob," sagte ber alte Nat.

Der Ferdinand war in der That ein stiller, gntemüthiger Junge, und Jakob meinte, es wäre zur Dankbarkeit dasür, daß er dem Stromerleben enterissen und einer Heimständigkeit zugeführt worden sei. Der Ferdinand konnte sich ans Stromerleben aber kaum mehr erinnern, nur daß er — dem jetzt zwar nichts mehr fehlte — ein behagliches Gefühl hatte, wenn er an Sonntagen draußen in Sandeben einen Gendarmen sah, denn da siel ihm allemal ein: warme Kammer und sattessen. — So oft die Leute den Ferdinand "Rothschiags" hießen, nannte ihn der Jakob einen braden Burschen. —

Da war endlich im Saufe eine junge zwergige Diru, die fehr täppisch that und fortwährend lachte. Gine Tochter vom Gulbeifner, wollten Die Leute wiffen. Ge ftimmte Bieles bafür. Die zwergige Dirn war fo bestellt, daß fie fich ihr Brot nicht verdienen konnte, fondern als Ginlegerin (Afründnerin) bin und her geschummelt wurde in Altenmoos. Die Schäte hat der Gulbeisner mitgenommen, die Laften hat er dagelaffen. Gin mahrer Born tam dem Satob mandmal bei biefem Bedanken, aber ber armen Dirn ließ er nichts entgelten. Sie ift ja nicht die Gingige; die ruftigen Leute geben Alle babon und die "Hafcherln" bleiben Alle da und der Reuthof, wo die Alten und Brefthaften Unterftand fuchen, gleicht ichier einem Armenhause. Der Rampelherr gablt wohl feinen Betrag für das Siechenhans in Arebsan, welchem die Afründner von Altenmoos quaetheilt find; aber die Armen von Altenmoos meinten, fie wollten nicht in die Glendfabrit, ba fei ihnen ihr eigenes Rleingewerbe von gammer und Noth daheim noch lieber. Der Satob feufzte unter den traurigen Laften und behielt die Leutchen, wenn fie nicht im Betteln umgingen, bei fich.

Mit der zwergigen Dirn hatten die Einwohner des Renthofes mancherlei Ergögen. Die Boshafteren foppten und narrten sie und machten sie zum Stichsblatt von allerhand Schalkheit. Sie saß Jedem auf und schüttelte sich dann vor Lachen. Wenn sie sich

ausgelacht hatte, bann weinte fie über ihre Dummbeit. Jedem klagte fie ihre groke Dummheit, fowie Andere ihren Kopfidmerz, ihre Gicht flagen. Der Nat fand fie eines Tages ichluchzend am Brunnen fteben. Der Schufter war im Saufe und hatte die zwergige Dirn ersucht, den schwarzen Bechlappen rein gu mafchen. Bereits hatte fie eine gange Stunde baran ihre Sände wund gerieben und der Lappen wurde immer noch fproder und ichwarzer. Bloklich fiel ihr ein, daß fie möglicherweise wieder die Gefoppte sei und fo flagte fie dem herbeitommenden Nag, daß fie halt gar fo viel einfältig mare und ob es benn tein Mittel gebe gegen ihre Dummheit?

Der Alte mochte fich an ben Spruch erinnern daß Erfahrung, flug mache, und weil ihm ein Bolf&= wiß einfiel, fo fagte er gur zwergigen Dirn: "Gin Mittel thate ich wohl wiffen. daß Du gescheit würbeft."

"Das war ein Glud!" rief die Dirn und ichlug ihre Sande gufammen, daß ber Bechlappen quatichte und ihr wie bem Nat baraus bas Baffer ins Geficht fprang. "Wird aber wohl gewiß recht hart an haben fein, bas Mittel ?" fragte fie.

"Der gute Willen gehört dazu," belehrte er. "Baff' auf. Wenn die Gardel wieder einmal den Ofen heigt und Brot bactt, fo paff' auf! Wenn fie die gebadenen Brotlaibe aus dem Ofen gieht, fo geh' her, wirf Dein Gewand weg und fraud,' eilends hinein. Die Backsig' wird Dir die Dummheit schon ausziehen."

Der Alte dachte nicht weiter an den Spaß. Und einmal nach dem Brotbacken hörte die alte Gardel im Ofen ein erbärmliches Winseln und Jammern und wälzte sich drinnen die zwergige Dirn. Wohl kam sie glücklich wieder aus dem Fegeseuer und insoweit war sie auch wirklich gescheiter geworden, in den heißen Osen kroch sie nicht mehr. — Aber auch der alte Nat war um so viel gescheiter geworden, daß er keinen Halbnarren mehr soppte, sondern nur kluge Leute.

Aehnlicher Art waren also die Hausgenoffen bes Jakob Steinreuter, und ähnlich war die übrige Bevölkerung von Altenmoos. Freilich standen auch Schlaue und Berdächtige darunter, aber der Jakob war vertrauensselig und fast dankbar dafür, daß sie dem Boden treu geblieben.

In der Zwieselkensche hatte sich ein Gesindel zusammengethan von Strolchen und Zigennern, die freilich nichts weniger als heimgesessen sein konnten. Sie gaben sich angeblich mit Korbstechten und Kesselssten ab, es waren jedoch der Körbe im Nebersluß zu Altenmoos und lange nicht in allen Kesseln wurde gekocht. Der Jakob stand mit solchen Leuten nicht auf gutem Fuß und mußte zur Nachtszeit oft der Ferdinand auf der Wacht sein, daß aus der Schenne nicht das Korn, aus dem Stall nicht die Schafe,

von den Feldmägen nicht die Gifenbeschläge dabon= gingen. Der Baner gahlte gwar auch Steuern auf die gute Meinung, bom Staate gesetlichen Schut feines Gigenthums zu haben, aber ber Berr Staat gudt die Achseln: 's ift ein Balbbauer. Laft fich nichts machen. - Dem Waldbauer ift es halt einmal fo aufgesett! würde ber Begerer fagen.

Gines Tages tam ein Schreiben bom Friedel. Es war etwa fieben Wochen nach feiner Ginrudung. Der Satob munderte fich über die Maken, daß ber Brief fo munter war.

"Liebe Eltern!" hatte er geschrieben, das lette Bort aber geftrichen und "Bater" dafür gesett. -Bas hat benn Der fo Bichtiges zu benten, bag er ber Mutter Absterben vergessen fann! Ift er benn nicht felber babei gewesen? So bachte ber Satob. Daß aber bem Burichen bamals fein eigenes Abicheiden bon der Beimat das Berg taumelig gemacht hatte, daß im Ropf eines braben Anaben Beimat und Mutter beisammenwohnen, als ob Gines ohne bas Andere nicht fein könnte, baran konnte ber Sakob nicht benten.

Der Friedel hatte in den Buchftaben noch den findlichen ecfigen, aber deutlichen Bug bon ber Schule her, und er ichrieb:

### "Lieber Bater!

Ich wünsche, daß Guch meine paar Zeilen in bester Gesundheit antreffen möchten. Ich bin Gott

fei Dank gefund und fehlt mir auch fonft nichts. wie fie fagen, bak man fo Sunger leiben muß beim Militar, ich fann mich nicht beflagen. Das Erercierenlernen ift wohl nicht leicht, friegen Biele Straf, ich bin bermeil noch glücklich brauskommen. Sonft ift es wohl gang anders, als ich mir's borgestellt hab. Als Neuigfeit tann ich Guch schreiben. daß unfer Feldwebel, heißt Johann Miefenbacher, die Sandeben kennt und auch einmal durch das Altenmoos gereift ift. Das ift mein bester Ramerad. Aufs Beimatl benk ich wohl oft und kommt's mir für, wenn nur bort Etwas auf mich warten that. Die Berg werden ichon fteben bleiben, wenn ich nur bas Leben glücklich heimbring. Auf meine Gefund= heit schau ich wohl aut und die Reit wird boch vergeben. Weil ich nur nicht bei der Cavallerie bin, die muffen langer bienen, beift'e. Wenn wir Arieg friegen, das macht mir nichts, wird doppelte Dienstzeit gerechnet und bor ben Rugeln fürcht' ich mich nicht, für mich ift feine goffen. Gelb hab ich noch nicht vonnöthen, daheim ift alles gut aufgehoben. Bleibet recht gefund und ich laffe alle Bekannten grußen, auch in Sandeben und fie follen nicht gang auf mich vergeffen. Ich beschließe mein Schreiben im Schute Gottes und verbleibe Guer dankichuldiger Sohn bis inskühle Grab.

#### Friedrich Steinrenter.

beim 27. Infanterie-Regiment König ber Belgier u. f. w.

"Munter" nannte das der Jakob! Als er jedoch ben Brief bas wiederholtemal las, ba entaing ibm nicht mehr der schwermuthige Sauch des Beimwehs. der in dem Briefe mar. Mur der betriibte und ber= ichamte Sinweis auf etwas, das feiner marten möchte. auf die Bekannten in Sandeben, ging unverstanden an dem Baterhergen borüber. Das hatte eine Mutter beffer erlaufcht. Der Satob bachte an fonft nichts mehr als an feinen Sof und an Altenmoos und hatte veraeffen, daß für einen zwanzigjährigen Anaben auch noch etwas Anderes auf diefer Welt fein tann.

Sein Antwortschreiben an ben Sohn enthielt folgende Stelle:

"Und da ift mir mas eingefallen, Friedel, wie Du geschrieben haft: Wenn nur babeim etwas auf Dich that warten. Neben der Capelle habe ich gestern einen jungen Beichselbaum gesett, ber ift Dir vermeint. Es wartet Alles auf Dich im gangen Sof, aber ber Weichselbaum ift gang Dein, der wächst Dir qu und ift noch jung und frisch bis Du heimkommft. Wenn ein junger Mensch um ein paar Jahre alter wird, das macht nichts, da wächst er erft ins rechte Leben hinein. Bei einem alten ift's freilich anders, aber ich berhoff's auch noch zu erleben mit Gottes Silf, Du ins Beimatshaus, in Dein Saus gurud= fehrit . . ."

So haben sie sich gegenseitig getröstet. Und ben jungen Weichselbaum betreute der Jakob, als wäre er ein Mensch. So oft ihm ums Herz war: wenn ich nur jetzt dem Friedel etwas Gutes thun könnte, ging er zum Weichselbaum, lockerte an dem Stämmchen die Erde, that von den Zweigen die Käfer, von den Blättern die Würmchen. Und allemal, wenn er in der Capelle sein Abendgebet verrichtet hatte, ging er auch noch zum Weichselbaum, streichelte ihn und sagte: "Gute Nacht, Friedel! Wie wird es Dir jetzt gehen draußen in der weiten Welt! — Gnte Nacht, Friedel!"





## Jakob besucht seine Kinder.

ie jungen Pächtersleute in der Gemeinau hatten ein Kind bekommen. Als ob das Töchterlein mit großer Absicht keine geborene Altensmooserin sein wollte, war es gerade drei Tage nach der Auswanderung aus Licht der Welt gegangen. In der Gemeinau, wo weit und breit kein Waldsbaum stand, schien dieses Licht der Welt auch viel heller und wärmer, als in den Waldschatten der Sandach.

Die Angerl schrieb dem Bater Jakob, er möchte kommen und seine kleine Enkelin ansehen. "Ist er nur erst einmal da," sagte sie zu ihrem Floriau, "dann wollen wir es ihm hier so lieb und gut machen, daß er auf sein Altenmoos vergessen soll."

"Dazu wirst Du ein großes Glüd vonnöthen haben," sagte ber Florian.

"Wenn ich's auch nicht so auslegen kann, wie gern wir ihn haben, so meine ich boch, er mußt'

es verfpuren, wie man beim Ofen die Warme versfpurt, ohne daß man Fener zu feben braucht."

Der Florian schaute seinem Weib ins Auge und war stolz darauf, daß sie so feine und gescheite Gedanken hatte. "Wenn die kleine Mirl auch so wird!"

"Die wird noch gescheiter," sagte sie, "in ber ift auch Deine Gescheitheit babei. Die wird erst einen Buckelkorb haben müssen, baß sie ihren Verstand ertragen kann."

Go nedten fich die Beiben.

Dann richteten sie dem Bater Jakob das gute Stübel ein und sie selbst zogen mit dem Kinde in die Nebenkammer. Sie ordneten Alles so an, wie sie wußten, daß es der Bater gewohnt war, nur daß sie es viel feiner und behaglicher zu machen wußten, als es im Reuthose je gewesen.

Der Jakob machte sich im nächsten Frühjahre benn auch wirklich auf und reiste nach der Gemeinau. Als er in das weite Thal hinaus kam, wunderte er sich, wie da Alles schon so schön sommerlich war, während in Altenmoos noch überall der Schnee lag, der schmutzige, mit Fichtennadeln und Japkenschuppen durchsetze Schnee. Auf den schlechten Wegen waren noch die Eiskrusten oder rann das trübe Wasser. Hier im Thale der Gemeinau lagen die Straßen blendend weiß und trocken, und der Maiwind fächelte Stante empor. Auf den Feldern

grünte die junge Saat, Apfelbänme blühten und auf den Wiesenrainen schnitten die Hänslerinnen schon junges Futter.

Der Jakob freute sich an ber schönen Welt und gönnte es ben Leuten ber Gemeinau, daß sie eine solche Heimat hatten.

Das Haus seiner Kinder war schwer zu erfragen. Ueberall stattliche Gehöfte, überall vielwissende Leute, aber von den aus dem Gebirge Eingewanderten wollte Keiner gehört haben. Endlich erinnerte sich ein Weib, daß im Steinhäusel seit einem Jahre fremde Pächtersleute hauseten. Man sehe sie fast nie, sie wären immer daheim auf dem Anwesen und sehr sleißig, aber sie verstünden nicht recht zu wirthschaften, sie machten Alles so, wie sie es im Gebirge, aus dem sie gekommen, gemacht hätten, und das tauge hier nicht und sie würden tüchtig zu thun haben, um sich aufrecht zu halten.

Draußen hinter bem Dorfe war ein dürrer steiniger Bühel fast der einzige Steingrund in diesem fruchtbaren Thale. Und dahinter duckte sich das Häusel, in welchem die Altenmooserleute lebten. Ein alter halbverdorrter Birnbaum ragte mit seinen starren Besen über den Dachgiebel auf, abseits war noch einiges Buschwert und dann lagen die Aeckerlein, auf deren sahlem Erdgrunde das Korn emporsprießte in röthlichen Spigen. Das Häusel war viel kleiner, als der Jakob nach dem breiten, zu allen Seiten

weit hinausstehenden Strohdach vermuthet hatte, aber um dasselbe war Brennholz und Geräthe in guter Ordunug geschichtet und gerichtet. Die Angerl war vor der Hausthüre eben damit beschäftigt, weißen Federstaum auf ein Brett zu streuen und in der Sonne zu lockern.

"Schau, schau, was in der Gemeinau die Schafe für eine feine Wolle geben!" Mit diesen Worten trat der Jakob vor und begrüßte seine Tochter.

Diefe sprang ihm mit einem Freudenschrei an ben Hals. So heftig war sie ihn in Altenmoos nie angesprungen. "Ja," lachte sie hernach, "das ist aber keine Schaswolke, das sind Bettsedern."

"So, Bettfedern! Hoch hinaus! Gefreut mich, daß Euch schon die Federn wachsen. Hoch hinaus!"

"Ift nicht so vornehm, wie es ausschaut," sagte die Angerl. "Fliegen thun wir noch alleweil nicht. Nein, wirkliche Febern, so weit haben wir es noch nicht gebracht, beileib nicht. Das da ist nur der weiße Flaum, der im Herbst auf den Disteln wachst. Disteln haben wir genug auf unserem Grund, so nutzen wir sie und habe ich im vorigen Herbst den Flaum gesammelt, man liegt just so gut darauf, wie auf Federn. — Aber Bater, so kommt doch in die Stude, ihr müßt ja die kleine Mirl anschauen. — Mirl! Mirl!" rief sie in die Stude voraus, "der Aehndl (Großvater) kommt! der Nehndl ist da!"

Das kleine Mädchen hodte im Rest, gudte mit seinen blauen Aeuglein ein wenig befremdet auf den großen Mann, der jetzt eintrat, den es im Leben nie gesehen hatte, von dem jetzt so viel Aushebens war und dem es gar das Händel und einen Kußgeben sollte!

"Ganz dem Friedel seine Angen hat sie," sagte der Jakob mit Befriedigung, "und das ist brav von Ench, daß Ihr der Kleinen den Namen von der Großmutter gegeben habt. Nur solltet Ihr aus dem schönen Namen Waria nicht das Mirl machen."

"Mirl!" rief die Angerl lachend, "gefällt Ench das nicht! Da in der Gemeinau ist es halt so der Branch und jede Maria heißen sie Mirl."

"Mun ja," murmelte ber Jakob halb für sich hin, "wenn's so ber Brauch ist in ber Gemeinan, nachher ist's freilich was Anderes."

"Ich will sie Euch zu Lieb' aber gerne Maria heißen," sagte die Angerl. "Was ich doch kindisch bin! Da schwaßen und Ihr habt nichts Warmes im Magen. Zuerst muß ich noch den Florian rusen, der thut auf dem Felde draußen Steine graben."

"Steine graben!" fagte ber Jakob, "auch hier muffet Ihr reuten!"

Sie war schon fort und er saß im Stübel allein bei seiner Enkelin. Da wurde ihm ganz warm ums Herz. Und als er das weiche Händchen festhielt und als ihn das schöne blondlockige Kind so klug und trenherzig anblickte, ba war ihm schier, als wäre er nach langem Irren in ber Frembe heimgekommen.

So blieb der Jakob nun ein Weilchen im Steinshänsel. Am ersten Tage that er nichts, als mit der kleinen Maria spielen und scherzen und in der kleinen Wirthschaft des Schwiegersohnes, sowie im Dorse herungehen. Da sah er allerhand Reues. Manches gesiel ihm nicht übel, aber zu dem Meisten schüttelte er den Kopf. — "Viel Schale und wenig Kern!" sagte er. Am zweiten Tage that er sich nach einer Beschäftigung um, aber es gab nichts Rechtes und die Werkzeuge waren ihm unhandlich. Der Florian ging ins Tagwert aus, das war sein Haupterwerd und er mußte disweilen viel herumfragen, dis er Tagwert sand, "Ist auch wieder was Reues," bemerkte der Jakob einmal, "zu Altenmoos betteln arme Leute blos ums Essen, dahier auch um Arbeit."

Die Koft, welche die Angerl ihrem Bater vorsjetze, wollte ihm nicht recht schmecken. Gut war sie freilich und mit Fleiß gekocht; sogar Kaffee, Butter und Honig gab's. Aber der Jakob dachte bei jedem Bissen daran, daß er um theures Geld gekanft werden müfse, und ein richtiger Gebirgsbauer sieht in solcher Gebarung den Untergang, selbst wenn die gekanfte Kost mit den Einnahmen im Berhältniß stünde.

An seiner Tochter sah er jett eine Art Leicht= sinn, den er daheim nicht an ihr bemerkt hatte.

Mur heiter sein und den Tag loben, es wird sich schon geben. Nicht beständig das Leben sich mit Sorgen und Grämen verkümmern. Alopst die Noth an und man macht nicht auf, so geht sie wieder vorüber. — Das war so das Denken der Angerl. Dem Jakob gesiel das durchaus nicht. Die Weltslente trösten sich Alle ähnlich, bevor sie zugrunde gehen. — Je besser sie sihm meinte, je ausmerts samer sie ihn betreute und bediente, desto unbehagslicher ward ihm.

Gines Tages fragte die Angerl ihren Bater, ob er nicht in Negypten einen Bekannten habe.

"Wie fo benn in Aegypten?" fragte er.

"Es ift teine mußige Frage," fagte bie Angerl. "In Aeghpten einen Befannten? Bußte Keinen, es ware benn ber aghptische Josef aus ber Bibel."

Run erzählte sie ihm, daß vor Aurzem ein Kapuziner mit einer Schmalzsammelbüchse in der Gemeinan umgegangen. Derselbe sei auch in das Steinhäusel gekommen, habe aufangs einen schönen Spruch aufzgesagt, sich dann zum Tisch gesetzt und von einer weiten Reise erzählt, die er vor einem Jahr ins heilige Land gemacht. Hernach habe es die Rede gegeben, daß sie, die Augerl, eine Altenmooferin thäte sein und hierauf habe der Pater erzählt, daß er auf dem Rothen Meer, das sei genau dasselbe, auf welchem die Soldaten des Pharao ertrunken — mit einem Seemann bekannt geworden wäre. Der

sei so wild und braun gewesen, wie ein Mohr aus dem Aegyptenland, habe aber deutsch geredet. Der Mensch habe von Sandeben gesprochen, sogar von Altenmoos gewußt und sich erkundigt nach dem Jakob Steinrenter und seinen Lenten. Er habe Alle bei ihren Namen genannt, aber nichts weiter gesagt. Ob er — fragte die Angerl den Bater — sich nicht denken könne, wer dieser Mensch gewesen sei?

Jus Aegyptenland, so weit könne er nicht denken, wenn er nicht die heilige Schrift vor sich habe, antwortete der Jakob; es sei wahrscheinlich einer der Auswanderer gewesen, die sich in der ganzen Welt zerstreut hätten und vor lauter Grimm und Aerger über ihr Mißgeschick allerlei Farben bekämen.

Solch sachtes Ineinanderleben von Heimat und Fremde war dem Jakob unheimlich. Und das Nichtsethun machte ihn allmählich ganz müde und versdrießlich. Einmal nahm er den Spaten und ging an den Feldrain, um Steine anszugraben, es war aber keiner mehr drin. Dann ging er hinauf an den Bühel und hub dort an, Steine zu lockern. Es wird nicht schaden, wenn man den Bühel reutet, dachte er, wie sich's heute zeigt, haben sie in etlichen Jahren eine Studen voll Kinder, da werden sie wohl neue Necker branchen. Aber je mehr Steine der Jakob ausgrub, desto mehr waren noch drin. Und endlich kam der Eigenthümer des Anwesens herbeigeschliffelt,

ber fragte Jakob barich, was er ba mache! Er laffe auf feinem Boben nicht herumwühlen.

"Ihr folltet ja froh fein, wenn man Ench ben Boben fruchtbar macht," wendete ber Jafob ein.

"Froh sein!" lachte der Eigenthümer schrill auf, "das auch noch! Und sich recht schön bedanken bei den Herren Gebirgsdodeln, daß sie zu uns herade kommen. Schön bedanken dasür, daß sie nus mit ihrer vorweltlichen Bergwirthschaft die Felder verederben und den Pacht schuldig bleiben schon im ersten Jahr. Ja wohl, ich bedank' mich schön für solche Leut'!"

"Jest ist von nichts als von den Steinen die Rede, die ich Euch aus dem Grund gegraben habe," sagte der Jakob.

"Ich will sie wieder drin haber!" schrie der Gigenthümer. "Rächste Wochen kommen die Grunds ausmesser und ba braucht man unfruchtbaren Boden."

"Ich verftebe ichon," fagte ber Jatob, "es ift eine ichone Wirthichaft. Es ift eine ichone Wirthichaft."

Von diesem Tage an wollte es ihn gar nicht mehr freuen in der Gemeinan. Anch sagte er, es sei ihm die Luft zu schwül, er habe immer die Empfinzdung, als liege ein Gewitter am Himmel. Daß die Leute hier anders gekleidet waren und anders wohnten als in Altenmoos, daß sie im Sprechen viele Worte anders betonten, das war ihm gleich anfangs aufgefallen. Jeht hub derlei nachgerade an, ihm ein

Gefühl des Ctels zu erregen, und an den lanen Abenden, wenn die Mairosen dusteten und die Nachstigall schling, da wurde ihm übel. Niedergeschlagen, erschöpft und frank war er an manchem Tage.

Und als der Frühling so seine ganze Herrlichkeit entfaltet hatte, ja hochsommerlich geworden war im Thale, da sagte der Jakob zu seiner Tochter: "Jett wird wohl auch zu Altenmoos der Auswärts gekommen sein. Jett will ich halt in Gottesnamen wieder heimgehen und Korn und Erdäpfel und Kohl anbauen."

Sie wollte ihn schon fragen, ob er sich's benn nicht überlegt hätte? Ob es ihm nicht in dem schönen Thal besser gefalle als im Hintergebirge? Ob ihm die guten Wege und Stege hier nicht recht wären? Und das Stübel mit der kleinen Maria! Und Anderes, was bequemer und besser wäre, als im Gedirg. Aber der Bater kam ihr zuvor und sagte: "Che ich wieder fortgeh, Angerl, hätte ich noch gern ein Wörtel mit Dir geredet. Mit Dir und Deinem Mann. Ich muß mich tansendmal bedanken für alles Gute, was ich bei Euch genossen habe. Und was mich am allermeisten gefrent, daß Ihr so glücklich und zusrieden miteinander lebt. Ihr seid brade, sleißige Lent' nud thut's mir beswegen um so weher . . ."

Ob er etwas auf bem Herzen habe? fragte fie ihn.

Da rückte er herans und fagte: "Id) möcht' Euch nicht beleidigen, nichts weniger als bas, aber ich fag's aufrichtig und muß es fagen: Guere Wirth= ichaft ba, die gefällt mir gar nicht. Ja freilich ift es icon und luftig in der Gemeinau, wer hier beim= gesessen ift und einen eigenen Sof hat. Aber wie Ihr da lebt, das tauat nicht. So lange Dein Mann noch als Taglöhner Erwerb findet und tüchtig arbeiten fann, fo lange Ihr Alle gefund feid, mag's gur Roth noch gehen. Sobald aber bas geringfte Mikgeschick fommt - und es bleibt nicht aus, es tommt! - feid Ihr Bettellente. Dann wird's heißen: Rach Altenmoos! Und in Altenmoos wird's heißen: Bei uns ift nichts mehr. Ja, fo lange fie gefund und ftart gemefen, haben fie von daheim nichts wiffen wollen, haben es fürnehm gegeben, haben seidenes Gewand getragen und Raffee getrunten. Jest als Bettellente find fic ba, jest wiffen fie die Beimat zu finden. - Nein, Rinder, Soldies wollt' ich mir nicht nachsagen laffen, ba wollt' ich mid beizeiten besinnen und hausen und bauen daheim und mich bon Niemand fnechten und fpotten laffen. Schau, Angerl, ich meine, noch that's bei Guch früh genug fein. Badt Gure Sachen gufammen - heißt das die fleine Maria und die Wiege, fonft habt Ihr ohnehin nichts - und tommt mit mir auf ben Renthof. Seid tlug und tommt. Wir werden uns aut miteinander vertragen, id bin ja nicht recht=

haberisch, Ihr sollt Herr sein, auch Deinen Kaffee sollst haben, Angerl; es steht noch nicht so schlecht daheim. Meine Kinder, ich möcht' Euch um mich haben. Kommt mit!"

Die Angerl fand anfangs auf solche Borstellungen keine Antwort. Endlich fuhr sie sich mit der flachen Hand über das Gesicht und sagte: "Es ist halt gar so tranrig, Bater! Ihr kränkt Guch um uns und wir kränken uns um Guch. Wir möchten gern bei einander leben und werden doch zur Zeit, wo wir uns beistehen sollten, weit auseinander sein und verlassen sierben mussen..."

"An mir ist die Schuld nicht," sagte er und seine Stimme war heiser. "Ich bin verblieben, wo mich Gott hat hingesett."

Einen Tag später nahm er im Steinhänsel Abschied. Der kleinen Maria steckte er einen alten doppelten Silberthaler hinter das Busentücklein, weiter machte er nicht viel Worte und Zärklichkeit. Dem Florian sagte er noch: "Wenn ich weiß und gewiß weiß, es ist Guch recht so, wie es ist und wie es kommen wird, so will ich mir anch nichts mehr draus machen. Halte Ench in Ehren, das ist die Hauptsache."

Mit diefen Worten hat er fich abgewendet und ift bavongegangen.

Beim! Beim! Schon fonft, wenn er bes Morgens von Altenmoos nach Sanbeben gegangen, fehrte er

am Nachmittage mit einer Frende und Sehnsucht heim, als wäre er jahrelang in der Fremde gewesen. Um wie diel mehr erst an diesem Tage! Als ob er daheim alles noch so fände, wie früher . . . .

Unterwegs gegen das Gebirge traf der Jakob mit dem Standenhuber zusammen. Der Standenhuber, das war ein Viehhändler, als solcher überall und anch zu Altenmoos bekannt. Der Jakob kannte ihn als Chrenmann, nur daß man sich dei einem Handel hüten müsse vor seiner Psiffigkeit. Nun, das gehört zum Geschäft. Gin Schelm, der beim Viehhandel nicht Spisdub' ist! geht das Sprichwort. Der Viehhändler hat auf seinen Vortheil zu schauen. Daß sein Vortheil des Anderen Nachtheil ist, wer kann dafür? — Der Standenhuber hatte ein rothes rundes Gesicht, das immer lächelte; ein solches Gesicht soll jeder Viehhändler haben, es trägt Gelb ein.

Die beiden Männer gingen eine Strecke lang miteinander und planderten über allerlei. Begonnen hatte das Gespräch der Standenhuber mit dem Ausdruck der Befriedigung über das schöne Wetter und wie das eine gute Kornernte verspreche. Aber ein Biehhändler wird nicht lange beim Wetter und Korn verweilen, bald sprang er über auf das Bieh, und für das brancht er freilich auch schönes Wetter, beständig trockenes Wetter, Dürre, welche die Viehpreise allemal niederdrückt und sein Geschäft hebt.

Er fragte, wer etwa zu Altenmood junge Buchtsochsen stehen habe ober sanbere Kalben?

"Zu Altenmoos wird nimmer viel ftehen!" antwortete ber Jakob, "außer Rehe und Hirschen, wenn Du willft!"

"'s ift schabe ums Altenmoos," versetze ber Staubenhuber und trocknete sich mit dem blauen Sacktuch das Eesicht, nicht weil er etwa um Altenmoos weinte, sondern weil er schwitze, und zwar bis in den Nacken hinüber. Das war Einer, der immer schwitzen mußte, obschon er seit Langem im Trockenen saß. "'s ift alleweil viel sanderes Bieh gewesen zu Altenmoos," sagte er. "Etliche Altenmooser, die sich auf der Sbene draußen angekauft haben, wollen freilich auch dort den Gebirgsschlag züchten, geht aber nicht recht. Will nicht gehen. Ein Gebirgsschlag ohne Gebirg. Ueberhaupt stinkt's bei den Leuten, wie man hört."

Hierauf erzählte er Einiges von ausgewanderten Altenmoofern und daß sie kein Glück fänden. Die Einen hätten sich angekanft und abgewirthschaftet. Die Anderen hätten sich gar nicht mehr ankaufen können, seien als Dienstboten eingestanden oder in Fabriken gegangen. Viel Erfreuliches höre man von Keinem. Dem Anatschel zu Sandeben habe man kürzlich das Haus vergantet, er sei mit seinem Weibe fortgegangen — er ein Handbündel, sie ein Handbündel — sonst nichts. Der Guldeisner habe sein

Herruschlöffel berfauft, treibe jett einen Pferdehanbel, fei aber bie längste Beile besoffen.

Auf berlei Berichte empfand der Jakob eine eigenthümliche Befriedigung, die ihn aber im nächsten Augenblick schon betrübte. — Bist doch ein schlechter Mensch, sagte er zu sich selbst, dich über das Unglück Anderer zu freuen, pfui Teusel! Bleibe du selbst auf der Hut, daß es dir und den Deinen nicht etwa auch so ergehe!

"Es muß ein Jeder, der jest noch in Altenmoos verbleiben will, eine audere Wirthschaft auheben," sagte der Staudenhuber, "weniger Getreidebau, mehr Biebzucht."

"Ist so, ist so," bestätigte ber Jakob. "Das Getreibe frist ohnehin der Hirsch. Mein Friedel, wenn er heimkommt vom Militär, der muß mir mehr mit der Viehzucht arbeiten."

"Gi richtig, Renthofer, Du haft ja einen Sohn bei ben Solbaten," bemerkte ber Standenhuber, "wie fteht's mit ihm, ift er wieder wohlauf?"

"Wie fo?"

"Hat er es überdauert?"

"Er hat mir schon eine Weile nicht mehr geschrieben, aber so viel ich weiß, ist er gesund und geht's ihm gut."

Gestern," fuhr der Liehhändler fort, "gestern habe ich in der Krebsan mit dem Thorbacher geredet, der hat ein paar feiste Ochsen, ich will sie wegtreiben, wird aber der eine noch schwerer, wenn er noch ein paar Wochen beim Trog steht. Gut, ja daß ich erzähl', dem Thorbacher sein Sohn, der ist beim Militär, sie sollen beisammen sein, der Deinige auch — der hat geschrieben und daß Dein Friedel so arg daß heimweh thät' haben. Im Spital wär' er gewesen, wär' wohl wieder heraußen, aber da sein thät' von ihm nur mehr haut und Knochen, hat er geschrieben, der Thorbacherische. Uebertreiben wird er, dent' ich. Waß hätt' jest ein Soldat Zeit nud Weil zum heinweh! Zest wird's lustig sir die Soldaten. Krieg giebt's, sagen die Leute."

Das leibige Hörenfagen! Man weiß, was man bavon zu halten hat und boch sitt der Gifttropfen im Herzen. Traurig war der Jakob vom Steinhäusel geschieden und mit einem bangen Weh vom Standenshuber, als die Wege sich trennten.

So kam er heim auf den stillen, öden Renthof. Dort erwartete er einen Brief vom Friedel zu finden und hatte sich vorgenommen, wenn der Brief nicht da sei, alles für erlogen zu halten und den Neuthof noch sester zu hüten und den jungen Weichselbaum noch sorgfältiger zu betreuen als bisher.

Es war in der That kein Brief gekommen, aber Bakob hielt seinen Borsatz nicht. Es wurde ihm sehr bang. — Warum schreibt er nicht? Jit er krank? Heinweh! Wie könnte es auch anders sein. Es kann freilich anders sein, wer stark ist. Wenn

ich in der Fremde bin und weiß, das Daheim steht mir fest und ich komme zurück — was soll Giner da viel Heimweh kriegen? Gin Biehhändler lügt, so oft er den Mund aufthut.

Und ba er sich so trösten wollte, kam ihm ber Gedanke: Wenn es am Ende noch schlimmer stünde, als der Biehhändler angedentet! Wenn es noch schlimmer stünde!





# Das heilige Kornfeld.

ler Sakob flüchtete fich wieder und wieder gur 21 Arbeit. Es war ein Glück, daß sie drängte und ihm nicht Zeit ließ für fein Berzweh. Das Weld nufte geackert, der Garten gedüngt, die Wiese bemäffert werben. Das Schneemaffer im Frühjahre ichieft rafch ab, reift manchmal ein Stud Erbe mit fich, bann kommt auf die Lehnen ber Sonnenbrand und fo ift heute ju viel Waffer und morgen gu wenig. Auf die höheren Matten murde das Bieh getrieben, faum die erften Salnichen fproften, denn die winterlichen Futtervorräthe waren fast allemal aufgegehrt, bevor ber Leng fein frisches Grun gab; ba mußten die Rinder Reifig und Moos fauen, und wenn fie endlich ins Freie kamen, waren die Thiere fo armfelig, daß fie tann hinfteigen tonnten an ben Lehnen, daß manches Stud abrutichte und die Beine brach.

Und doch hieß ein neues Schlagwort zu Altensmoos: Biehzucht auf, Feldbau nieder! Der Jakob konnte sich nicht entschließen, in seiner Bewirthsschaftung eine Aenderung einzusühren, er liebte seine Felder, an ihnen hing sein Herz und ihre Bearbeitung war ihm ein Cultus.

Wenn er als Säemann über die Schollen schritt und die Körner ausstreute in das Erdreich, da geschah es in ernster, fast feierlicher Weise, als begehe er eine heilige Handlung. Und dann begann sich vor seinen Augen allmählich das Wunder der göttslichen Liebe zu vollziehen. Dieser Mensch mit seinem Kummer, mit seiner Hoffnung, mit seinem stillen Weh wußte sich nichts Bessers, als die Auferstehnung des Samentornes zu sehen. In friedlicher Feiersabendstunde, wenn er allein, mutterseelenallein auf dem Steinhausen saß, erging er sich in heiligen Betrachtungen.

In braunem Schinmer liegt das weite Feld, die Lerchen blasen Posaunen und in zarten röthelichen Lanzen stehen die Todten auf und schauen gegen Himmel. Dann hebt es an zu grünen und die schmalen Blättchen winden und diegen sich noch einmal bodenwärts, als neigten sie ihr Ohr der Mutter Erde, auf daß diese ihnen gute Lehr' mitgebe für das Leben. Danu streben sie empor, schweissen sich in Kinnchen, rollen sich in Scheiden, aus welchen sachte der Halm und das innere Wesen des

Kornes hervorsteigt. Um Feste der himmelsahrt des Herrn guden auch im Gebirge schon die Aehren himmelwärts, als wollten sie dankbar liebend nacheblicken dem, der sie wachrief und der einst kommen wird, um auch die Menschensaat aufzuwecken auf dem Kirchhof.

Das Kornfeld wallt im Frühsommerwinde wie ein bläulicharüner See, und Die leichten Schatten der Wolfen gleiten gunuthig barüber bin. Und ber einzelne Salm, jest ift er am schönften. Die vierreihige Aehre, in welcher die noch garten Körner schuppenartig nach aufwärts übereinander ruben. steckt überall, wo ein Kornchen in der Wiege liegt. ein Fähnlein berans, die Blüthen, die ohne Unterlaß gittern und ichauteln, mahrend ber hochgemachsene Salm bedächtig bin und ber wiegt. Bu diefer füßen Beit bewahre uns Gott vor Stürmen! Und and por Regen, durch welchen die Sonne icheint, benn folder guchtet ben Mehlthau. Raffe Zeiten erzeugen an den Aehren Auswüchse, für die der Name "Mutterforn" viel zu ichon ift. Die himmelanfturmende Jugend hat bald ein Ende, das Leben bes Rornes fteht im heißen Sommer, es bleichen feine Saare; zwar fühlt es feine Rraft und feinen Werth und feutt bennoch in Deniuth fein Saupt bor Deni, der Rraft und Werth ihm gegeben hat.

Tiefer im Halmwald wuchert das biftelige Donnerfrant, die schmarogende Quede, der scheinheilige Lolch und allerlei struppiges Gesindel und loses Volk, das in seinem Schatten erstarkt und an seinen Wurzeln zehren möchte. Da ist auch die buhlerische Kornrade, deren Samen später das Kornmehl wenn schon nicht schamroth, so doch schmutzig blau macht. Da ist das Irrlicht der Mohnblume und die holde, patriarchalische Kornblume, in welcher viele Krönlein eine einzige Krone bilden.

Manchmal, wenn ein ichweres Gewitter Altenmoos durchtobte, ftand ber Jafob unter dem Dach= vorsprunge seiner Sansthur und schaute ruhig und ergeben hinaus. Der Menich fann nichts andern, Gott ift ber Starke, woau bas Bittern und Rlagen! - Es lichtet fich, bas gange ichon fast reife Rorufeld ift niedergeworfen. Der Jatob fagt: Gott Lob und Dant! benn es ift fein Gis gefommen, alle Halme liegen in gleicher ebener Schicht auf ber Erde, feiner rect ein Anie auf. Der schwere Regen hat das Rorn niedergelegt, der nächfte Luftzug lodert und hebt es wieder empor. - Es find aber Sahre, wo es fich nicht hebt, wo immer wieder Regen und Regen bas Rorn zu Boben brudt, ba gewinnt das fremde Gefindel barin die Oberhand, es fteigt zwischen ben liegenden Salmen hervor, flicht ein Gitter obenhin und hebt ein gottloscs Blühen und Flautern an über bem gefangenen Rorn.

Wenn jedoch Gott Regen und Sonnenschein giebt zu rechter Zeit, wie es die Bittgange erfleben, bann ift es herrlich. Kräftig nub schlank stehen die Schäfte von Anie zu Anie empor; die lanzenförmigen, dunkelgrünen Blätter, die anfangs geherrscht, sind fast verschwunden, in hohen Bogen senken die Halme ihre schweren Aehren, die das Samenkorn dreißigennd vierzigsach wiedergeben, und der eine legt sein goldiges Haupt auf die Achsel des anderen. Jur Tageszeit in der Sonnengluth, zur Nacht an den Strahlen des Mondes, der Sterne, der glimmenden Johanniswürnichen, so reisen sie dem Tage der Garben entgegen.

Endlich kommen die Schnitter. Jedes Korn ist bewaffnet mit einem scharfen Speer zu Schutz und Trutz, aber der Schnitter weicht nicht vor den seinzähnigen Gräten, welche eine Hand an der Aehre nicht von oben hinab, doch wohl von unten hinauf gleiten lassen — immer aus Niedrigem dem Hohen zu.

Benn bann der Jakob, der bei dem heißen Tagewerk der Erste und der Letzte ist, spät Abends unter einem der Kornschöber auf dem Felde ruht, kommt wieder das Träumen. Der Onst der Blumen und Gräser ist sein Schlaftrunk; noch sieht er das Hüpfen eines munteren Heuschreckleins, hört das sortwährende Rieseln des Grillengezirpes — dann ist nichts mehr. Jakob sieht in Gegenden, wo kein blauer Wald ist und keine grüne Wiese, und keine Felswand und kein klares Wasser mit Forellen. Da ist nichts, als ein gelbes Meer, soweit das Ange

sciegt, ein unabsehbares Kornfeld. Darüber ein wolkenslofer himmel, ber schwer und lobernd ist und dem Jakob aufs herz drückt. Da kommt es ihm zu Sinne: Bete das Tischgebet, diese Gegend ist der Tisch eines großen Bolkes. Jene, die im Gebirge wohnen, sollen Holzbau und Viehzucht treiben und das Brot des Kornes an diesem Tische holen.

Jakob erwacht, richtet sich auf an den Garben und sagt vor sich hin in die Nacht hinein: "Es wird ja so sein müssen. Aber schön und am allerschönsten ist das Kornfeld doch, wenn es zwischen Wäldern und Wiesen liegt, und ein Daheim, wenn es ein rechtes Daheim ist, sollte seinen Kindern alles geben, alles, was sie branchen."

Und die Erde ist zu Altenmoos nicht weniger mächtig als andersivo. Ist im Herbste die letzte Garbensuhr der Schenne zugewankt, so kommt ein armes Weib und sammelt auf dem Stoppelseld die zerstreuten Halme. Dann werden noch die Ninder darauf geweidet, es sproßt seines Gras, aber die Thiere müssen sich mit jedem Mundvoll einen Stoppelstich gesallen lassen in die Schnauze. Endlich kommt vielleicht noch einmal der Pflug, der dem Acker immer noch nicht Feierabend gönnen will, aber der Winter sagt: es ist genug, und seukt seine weiße Decke über das müde Keld.

And unter ber Dede ift noch fein Raften. Es war beim Ernten ein Körnlein ans ber Garbe

gefallen, die Scholle nimmt es auf, läßt es still verwesen und giebt es im nächsten Lenze nen verjüngt wieder zurück ans Sonnenlicht.

In solchen Betrachtungen, in benen er wie auf einer Jakobsleiter zwischen Erbe und himmel auf und nieder stieg, ergötet und erbaute sich der einssame Mann auf dem Renthose. Dann zog ein Schatten über sein Gemüth und da sagte er einmal zu sich selber: "In Gottesnamen, Jakob, wenn es sein muß, willig magst Du Dich anvertranen der trenen unsterblichen Erde. Bielleicht stehst Du wieder auf und findest in Altenmoos eine bessert."



## D Heimat, Heimat, du bist mein Verderben!

icht so sehr als an seinen Felbern hing ber Sakob an seiner Heerbe. Diese bestand zwar aus lebenden Wesen, die gewissermaßen mit

ihm das gleiche Schickfal theilten, die aber nicht so beständig und festständig zu Altenmoos gehörten, wie etwa der Stein am Feldesrand und die Erdsscholle. Es war von den Borsahren her ein Gebot auf dem Renthose, nie einem Thiere Unrecht zu thun, sondern jedem Geschöpfe, das man dedarf, all das zu gewähren, was es zu seinem Leben und Wohlbesinden braucht. So hielt es auch der Jakob, und des Abends, wenn die anderen Bewohner des Hanles schon in ihren Betten waren, durchschritt er noch die Ställe, um zu sehen, od alles in Ordnung sei. Gedieh ein oder das andere Stück besonders, so legte er ihm die Hand auf den Nacken oder Nücken und sagte ihm ein schmeichelhaftes Wort. Gedieh es nicht, so fragte er wohl einmal, was es denn für

Leid und Kummer habe, daß es so mager bleibe? Gin Ochse solle sressen und saufen und fett werden. Gine andere Lebensaufgabe habe er nicht.

An einem Samstagabend mar's, daß bei der Beimtehr der Beerde, welche durch den hellen Lockruf der Magd herbeigerufen worden war, eine Ralbin fehlte. Man fuchte noch an bemfelben Abende auf ben Matten und in ben naben Schachen, entbedte aber feine Spur bon ihr. Um nachften Morgen machte sich ber Satob auf, um in den weiteren Waldungen nach der brannen Kalbin zu fuchen. Er fam and hinein in die hinteren Schluchten, aus welchen die Sandach floß und tam in jenen Wintel. wo die Felsen senkrecht aufragen und ein ftilles Balbthal einschließen und mo das Baffer flar wie Arnstall auf dem weißen Sande lautlos hinfließt. Im Gotteffrieden. Der Satob war ichon lange nicht mehr bagewefen. Er vergaf feinen Zweck, die Ralbin an fuchen. Gine feierliche Stimmung tam über ibn in diefer Rube und Ginfamteit. Un ben Banben und in ben Baumwipfeln lag die goldige Sonn= tagssonne. Andere Lente find jest in der Rirche und hören die Bredigt, das Sochamt; Unsereiner treibt fich in der Wildnift um wie ein Beide. Aber wer beten will, der fann's auch unter freiem Simmel. Wenn einmal der Weg nach Sandeben hinaus gang verschüttet sein wird, so will ich an den Sonntagen in den Gottesfrieden hereingehen, um zu beten.

Gott wäre freilich auch braußen in meiner Capelle, überall, aber man muß ein Uebriges thun, ihn aufzusuchen, so verlangt's das Menschenherz. Alles, was Werth hat, müssen wir suchen und schwer verzbienen, warum sollen wir just das Beste haben und genießen können, ohne auch nur einen Schritt nach ihm zu thun! Je weiter der Weg, desto größer die Gnade...

Das waren die Sonntagsgedanken des Altenmoofer Banern. Und wie das wunderlich ist, fiel es ihm jest ein, während all meine Nachbarn der Wildniß entlausen, komme ich immer tiefer in dieselbe hinein. Wollen wir doch sehen, welcher der rechte Weg ist . . .

So kam er zum See. Da stand er still und schaute in das wunderbare Grün hinein. Der Grund ist aus weißen Kalksteinen, das Wasser ist rein wie Luft, der Himmel, der darüber steht, ist blau — und doch, der See ist grün! — In diesem dunkels grünen Spiegel klar und scharf stand sein Bild. — Wohl, wohl, dachte er, in der Wildniß haben wir auch unsere Spiegel, nur daß sie größer und unzersbrechlicher sind, als die draußen im Herruschlössel des Guldeisner. Schade, zum Spiegelgucken geht mir die Schönheit ab. Einmal — vor vierzig Jahren, ja da hat's mir Spaß gemacht, so ins Wasser, ja schauen. So viel ich weiß, daß die Weißeleute entschieden haben, wäre ich Keiner von

ben Unfeinsten gewesen. Die Maria . . . Es ist lange ber . . .

Noch bachte er das, als im Waffer hinter seiner Achsel sein Jugendbild auftauchte. Erschrocken wandte er sich um, da stand neben ihm, ganz nahe neben ihm und leibhaftig — ber Friedel.

Der Friedel im Solbatengewand.

Sein Gesicht war blaß und fast verstört. Nun lachte er den Bater an, hielt ihm die Hand vor und sagte: "Grüß' Euch Gott. Ich bin's."

Dem Jakob geschah ganz sonderbar. "Friedel?" fragte er mit unsicherer Stimme.

"Ja," antwortete ber Solbat.

"Wie kann bas fein?" fragte ber Bater, "wieso kommft Du ba her?"

"Nebers Hochgebirg, Urlaub auf unbeftimmte Zeit."

"Urlaub!" rief ber Jakob, "und das wär'? Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht!"

"Ift's Guch nicht recht, Bater, bag ich ba bin?" fragte ber Friedel halblaut.

"O Gott, ich kann's nur nicht glauben, daß auf einmal ein folches Glück da ist. Friedel! Laß Dich anschanen! Bist es wahrhaftig?!" Er riß ihn bei den Schultern an sich. "Gott's Dank, mein Friedel ist wieder da! Nimmer allein! Nimmer allein! — Aber," setze er seinen Jubel plötzlich unterbrechend bei: "Die Leute reden ja von Krieg!"

"Ich weiß es nicht, ich bin ba," fagte ber Solbat, "und ich will nimmer fort."

Sie gingen nebeneinander hin. Der Jakob blickte seinen Sohn verstohlen an, dieser so den Bater. Anders, dachte der Bater, anders ist er doch jetzt, als er sonst gewesen. Was Fremdes ist in ihm, was Ungewisses. So kleinlaut ist er. Einen verwirrten Blick hat er. Und zusammengerissen hat's ihn stark.

"Bift frank gewesen, Friedel?" fragte er.

Da fiel ihm ber Bursche um ben hals und hub an zu beben und bitter zu schluchzen.

"Was ift bas?" rief ber Bater, "Sohn! Bas

"Bor Freuden," schluchzte der Friedel, "vor Freuden, daß ich wieder daheim bin."

"Sie gingen nebeneinander hin. "Das hätte ich mir nimmer eingebildet," fagte der Jakob, "in die weite Welt habe ich Dir meine Gedanken nachsgeschick, in die weite Welt. Und stehst bei mir in der hintersten Wildniß. — Haft Du unterwegs die braune Kalbin nicht gesehen? Die braune Kalbin ist mir davongelausen." So der Baner und dabei wunderte er sich selbst darüber, daß er jest an die braune Kalbin benken konnte. Er ließ sie aber auf ihren unbekannten Wegen und ging mit dem lieben Heimgekehrten hinaus gegen Altenmoos. Unterwegs sollte der Friedel erzählen, wie es ihm deun ergangen. Bom Kasernleben, vom Exercieren, vom

schieden Hauptmann, wohl auch vom Spital — sonst wußte er nicht viel. Bom Krieg wußte er nur, daß er im Regiment gewünscht werde, was dem Jakob unbegreiflich vorkam. Wie kann ein Soldat den Krieg wünschen? Da wird er ja erschossen!

Immer spähte der Jakob nebenbei, ob er im Sande nicht die Spuren des verlaufenen Rindes entdecke. Wildspuren in Krenz und Krumm, aber von einer Kalbin nichts und nichts.

"Ich gud' auf die rechte Seite," sagte der Later zu seinem Sohne, "gud' Du auf die linke. Du mußt Dich jest auch kümmern um die Wirthschaft, freilich. Magst sie gleich ganz übernehmen, ich hab' nichts dagegen. Magst heiraten, wenn Du Lust hast. Es geht nicht gut, wenn keine Bänerin im Haus ist."

"Da sind Klanen eingebrückt!" rief ber Friedel.
"Die sind von einem Hirschen," versetzte der Jakob, "Mindsklauen sind breiter. — Run ich meine halt, wenn unser wieder Mehrere sind, dann halten wir leichter sest in Altenmoos. Es wird alleweil schlimmer, mein lieber Friedel. Nur sesthalten, auf dem Reuthof, tapser sesthalten. Wirst sehen, die Anderen, die ausgewandert sind, kommen auch wieder heim, oder möchten es wenigstens, wenn sie könnten. Wird bald aus der Mode kommen, das Davonlausen, wenn ihrer draußen einmal genug verhungert sind."

"Mir ift nichts um Leute," sagte ber Soldat. "Ich habe ihrer genug gesehen."

"Ich glaub' Dir's, Friedel."

Sie kamen an die Ruine des Knatschelhauses. "Friedel," sagte der Jakob und blieb stehen, "da ist der Grenzrain. Hier gehört's zum Neuthof, hier gehört's dem Kampelherrn. Die Grenzen thu' Dir gut merken, mein Sohn. Weiche nie ab von den alten Chren. Die Grenzmark halte unverrückt wie die Gebote Gottes. Thue auch dem Nachdar recht. Der Herr wiegt Mein und Dein und wird der Richter sein! Gedeuse des alten Spruches."

So sprach der Jakob. Der Friedel beachtete die Worte nicht, sondern fragte den Vater, ob das Kruziloch oben im Gebirge schon stark verfallen wäre?

"Kümmert sich kein Mensch darum, seit die Soldensschüchtlinge abgekommen sind," autwortete der Jakob. "Na, jett sehen wir schon unser Haus. Friedel, grüß' Dich Gott baheim!"

Alls sie zu den Eschen kamen, unter denen der Hofbrunnen in einen langen Trog rieselte, stand am Trog die zwergige Dirn' und kicherte. So viel sander!" gurgelte sie, "so viel sander! Und so viel einen Federbuschen! Und so viel lange Spieß' haben sie!"

Der Jakob führte den Heinigekehrten zur Capelle. "Schau," fagte er und faßte den Weichselbaum an,

"er blutt ichon. Und jest gefegne Dir Gott ben Gingana!"

Sie traten ins Haus, ber Bursche voran. MS er die Stubenthür öffnete, prallte er zurück, als hätte ihm Jemand einen Schlag ins Gesicht versett. Zwei Gendarmen mit aufgepflanzten Gewehren nahmen ihn in Empfang.

Flüchtling! -

Dem Jakob ward blau bor ben Augen. Der Friedel that einen Seufzer, dann preßte er Mund und Augen zu und ließ sich fesseln.

"So fteht's mit Dir!" ftohnte ber Bater.

"Sie sollen mich erschießen, jest ist mir schou alles eins," rief ber Bursche hell, "o Heimat, Heimat, bu bist mein Verberben!"

Als er gefeffelt in einem Winkel ber Stube lehnte, verlangten die Büttel etwas zu effen. Die alte Garbel trug mit zitternden Beinen Milch und Brot auf und fragte, ob sie auch Geld haben wollten und flehte, nur das Leben sollten sie ihr nicht nehmen um Gotteswillen.

Der Jakob befahl barfch, daß fie nicht thöricht sein, sondern eine Eierspeise bereiten solle. Als die Speise auf dem Tische stand und die Landsknechte zugriffen, drängte der Bater den Friedel, auch etwas zu effen. Umsonst, der arme Bursche lehnte in einem Winkel regungslos und todtendlaß und schien theilenahmslos zu sein sit alles.

Und als die Gendarmen endlich zum Aufbruch rüfteten und den Gefeffelten emporriffen, wendete sich diefer gegen den Jakob und sagte ganz ruhig, fast kalt: "Bater, heute sehen wir uns das leptemal."

Der Jakob nahm seinen Stock und ging mit ihnen. Es war, als verlasse auch er plötzlich und willenlos seinen Reuthof für immer.

Jetzt lief ihnen der Ferdinand nach, genannt der Rothschiagl. Barsuß war er, nur in Leinwandhose und Hemb, wie er bei der Heerde gestanden. Der gab bekannt, er habe was zu reden mit den Herren Gendarmen.

Was er vorzubringen habe ?!

Ihre Barfcheit schreckte ihn nicht.

"Ich bitt'," fagte er und hielt bemüthig die Hände zusammen. "Ich bitt' unterthänigst, nehmt mich mit, für den Friedel! Der kann nit fort, es ist sonst Reiner mehr auf dem Hof bei dem alten Bater. Nehmt mich, ich will Soldat sein, ich kann gut schießen."

"Du kannst gewiß auch um die Ede schießen!" lachte einer der Gendarmen, auf den schiefen Blick des Anaben auspielend, "und mit Deinen rothen haaren gündest Du dem Feind alle Städte au."

"Da hast Deinen Theil!" brummte ber Jakob, "was mischest Du Dich ein. Marsch zurück!"

"Ich will Solbat sein, statt bes Friedel!" rief ber Ferdinand und schlug mit den Armen um sich, "laßt ihn daheim. Der stirbt Guch! Dann habt Ihr ihn umgebracht und das ist höllisch. Ich bitt' untersthänigst . . .!"

Sie höhnten ihn. Da befahl ber Jakob mit strengen Ernste, daß er umkehre. Der Ferdinand ging zähneknirschend und mit vor Buth aufgesträubten Haaren gegen den Hof zurück. Um Wiesenraine setzte er sich auf den Rasen, schaute den Davonziehenden nach und wimmerte vor Herzeleid.

Die vier Männer gingen dem Wasser entlang thalwärts; von serne gesehen, schritten sie ruhig und verträglich dahin. Die Gendarmen sührten zwischen sich den Flüchtling, der Jakob ging hintensvein. Hart hinter ihnen ging er drein und schnob manchmal wie ein gereizter Eber. Als sie unweit des Steppenhoses einen Kohlenbrenner begegneten, der starr vor Verwunderung den seltsamen Zug anglotzte, rief ihm der Jakob zu: "Ja, er ist's. Mein Friedel ist's. Angestellt hat er nichts. Durchzgegangen ist er ihnen. Ein Großoheim von mir ist auch so davon. Im Blute liegt's, heim hat's ihn zogen. Angestellt hat er nichts."

Als fie in die Schluchten hinauskamen, wo der Weg ganz und gar zerriffen war und der schmale Fußsteig am Felshange hinzog, begehrten die Büttel vom Jakob, daß er zurückbleiben solle.

"Das ift unfer Gemeinbeweg," entgegnete ber Bauer, "ba barf Jeber geben."

Sie verlangten bringender, daß er eine Strecke zurüchleibe.

"Uh so, jest verstehe ich's wohl!" lachte ber Jakob bitter, "Jhr fürchtet Guch vor mir. Gut, ich bleibe guruck."

Er blieb stehen, nahm dann aber einen Borssprung über die Bergböschung. Und als sie gegen Sandeben hinauskamen, wo die Wasserwehr war und am Felsen ein Ahorn, den der Friedel — sich einer glückseligen Stunde erinnernd — wehmüthig anblickte, war der Jakob plötzlich vor ihnen. Er stand dort neben einem steinernen Kreuze.

Als die Drei heranschritten, sprach er zu den Gendarmen: "Ich thu' Euch nichts. Weiter gehe ich nicht mehr. Ich will von ihm Abschied nehmen."

Dann zog er aus bem Sade ein Lebertäschchen und ftedte es bem gefeffelten Burschen in die Bruftstasche.

"Und jest," ber Jakob fiel vor dem Flüchtling auf die Anie und hob zu ihm die gefalteten Hände auf, "jest bitte ich Dich, Friedel, und bitte Dich bei Leben und Sterben, bleibe brav und halte auß! Es dauert nicht ewig. Die Heimat haft wieder gesehen, sie wartet auf Dich, die paar Jahre sind bald vorbei! Halt' auß. Was daheim geschieht, ich will Dir alles wissen lassen, will Dich selber besuchen, so oft es kann sein. Sei Mann und halte auß. Denke, es ist nicht umsonst. Du stehst sür Deine Heimat Wacht.

Ju Ketten wirst jest fortgeführt, mit Ehren kommst mir heim. Wenn die Versuchung kommt, schau' zum Himmel auf, es ist dieselbe Sonne, die auf Dich und auf mich niederscheint; es ist derselbe Gott, der Dich und mich behütet. Friedel! Friedel . . .!"

Er schüttelte bem Burschen die Hände, daß die Fesseln rasselten, er preßte die Arme um seinen Hals. Der Friedel stöhnte und biß sich in die Lippen, daß das helle Blut herausstoß.

Die Büttel brängten sie auseinander. Der betagte Mann ging seinem Altenmood zu, der Flüchtling wurde in die Weite geführt. Und am Wege stand einsam das steinerne Kreuz.

Als die Drei an die ersten Linden des Dorfes Sandeben kamen, stand neben am Wege in einem Kohlgarten ein rundes blondes Dirndel. Neugierig, wen denn da die Gendarmen dahertrieben, trat sie an den Wegrain vor — und erkannte den Friedel. Den Friedel, den sie draußen wähnte in der Ferne und dessen sie gedachte alle und alle Tage.

Der Bursche hatte sie sogleich erkannt, seine Füße wollten in ben Erdboben wachsen. "Borwärts!" sagte ber Gendarm und gab ihm einen Stoß.

Der Friedel hob seine geschlossenen Arme zur Bitte: "Gin Wörtel! Gin einzig Wörtel möcht ich reden mit Der."

Die beiden Treiber blidten sich gegenseitig an und murmelten: "Armer Teusel!"

"Rebe mit ihr, was Du willft," fagte nun ber Gine zum Friedel, "wir werden Dich dort an ber Wegschranke erwarten."

Der Buriche trat an ben Rain.

"Zum Sterben bin ich erschrocken," sagte bas Mäbchen und hielt sich an bie Planke, baß es nicht zu Boben sank.

"Weil ich Dich nur noch einmal fehen kann," sagte er, seine Stimme hatte keinen Klang mehr, "die Hand kann ich Dir nicht geben, Du siehst es. Ich bitte Dich um Verzeihung für alles."

"Friedel," fcluchzte fie, "was foll ich Dir zu verzeihen haben, Du lieber Menfch."

"Bei Dir fein, bei Dir fein, hab' ich gemeint."

"Narrl, wie wird benn ber Solbat baheim bei ber Liebsten bleiben können," gab sie mit gemachter Munterkeit entgegen.

Der Friedel wollte sprechen und konnte nicht, es schnürte ihm die Kehle ein. "Bergiß," stöhnte er endlich, "vergiß nicht ganz auf mich, Ida. Aber nehmen — nehmen sollst einen Andern. Mich siehst nimmer."

Sie riß ihr Busentuch los, zog einen Gegenstand hervor, steckte ihn dem Wehrlosen in den Sack und sagte mit Hast: "Jett nimm's und sei nicht verzagt. Jett wird alles gut, ich weiß es ganz gewiß. Durchs gegangen bist, dafür wirst gestraft. Nachher dienst das Randel Zeit und kommst heim. Ich wart' auf Dich, d'rauf kannst Dich verlassen."

Er schüttelte das Haupt und sagte traurig: "Ich werd' derschossen. Behüt Dich Gott das lettemal!"

Damit wendete er sich rasch und ging den Genbarmen zu, die den Finger am Gewehr dort gestanden waren und kein Auge von ihm gewendet hatten. Als sie sahen, wie dem Burschen über die Wange eine große Thräne rann, lockerten sie ein wenig seine Fesseln und Giner sagte: "Ropf ausrecht, Junge. Wir wissen auch davon. Wer so ein sanderes Mädel hat, der muß Mann sein! Vorwärts!"



## Fürs Vaterland.

un kam eine üppige Zeit. Fleisch gab's im selbigen Sommer.

Die braune Kalbin hatte sich gesunden Im Dreisamschachen war sie gelegen mit durchschossen Halse. Der Jäger hatte sie wahrscheinlich für eine Hirschuh gehalten, meinte der Jakob.

"Salbnarr!" rief ber Bechöl-Nag. "Sirfctühe. ichieft ein Sager nicht zu folder Zeit."

"Darum eben hat er meine braune Kalbin ersichossen," sagte der Jakob bitter, "wirst in keinem Jagdkalender lesen, daß des Bauern Kühe Schonszeit haben. Ist durch den Zaun gebrochen, hat Kampelherrisches Gras gesressen, oder gar ein Bäumel, das gottlose Vieh. Natürlich thut er seine Pflicht und Schuldigkeit, der Herr Förster, und psessen sie nieder. Wenn er streng sein will, muß ich ihm auch noch das Pulver zahlen, dem Herru Förster."

"Daß sie uns aber schon gar alles anthun, jetzund!" rief der Nat aus. "So möcht' ich doch wissen, ob das recht ist vor Gott!"

"D Rind, was kummert fie Gott!"

"Ober ob das dem Kaiser recht ift, daß sie den Bauernstand mit Gewalt zugrund' richten!"

"Mein lieber Natz," sagte ber Jakob, "ber Kaiser ist weit!"

Die Kalbin schroteten sie in kleine Theile, die sie dann in den Rauchfang hingen. Nach Wochen huben sie an und aßen an jedem Tage, wenn nicht Fastzag war, zum Mittagsmahl davon Jedes ein Stückehen mit Mehlklößen und Grubenkraut. Das hätte er sich nicht träumen lassen, der Jakob, daß er dem Jäger je einmal so viel gute Bissen sollte zu verzbanken haben. Wird ihm's nicht vergessen.

Mitten im Sommer war's, als auf einmal nach Altenmoos der Befehl kam, die Leute sollten Stroh und Hafer liefern nach Krebsau, für durchmarsschirendes Militär.

Die Lente in Altenmoos! Das war der Rentshofer. Die wenigen Anderen hatten weder Stroh noch Hafer. Run, der Jakob spannte Ochsen ein und schleppte den verlangten Hafer und einen Bund Stroh hinaus. Das Stroh war den Herren zu wenig; der Jakob sagte, er habe nicht mehr, das andere stände noch in Halmen auf dem Felde. Wenn sie darauf warten wollten!

Warten fonnten fie nicht. Er habe bas fehlende Stroh in Gelb gu entrichten.

Der Sakob weigerte sich nicht.

Die Gegend mar in Aufregung. Die Landstraken voll Militar. Stundenlang maren die Ruge ber vorübergiehenden Reiterei, der Rahrungs=, Gemanbungs= und Geräthemagen, der Beichoffe mit Bebedung in unabsehbaren Reihen. Mit funkelnden Waffen, webenden Kahnen und luftigem Spiel ging's der Grenze zu. Kriea! Die Säufer maren beflagat; Bolf tam herbei aus allen Thalern, befonders foldes, das ficher war, nicht mitziehen zu muffen. Aufrufe erfchienen, bom Monarchen an feine Bolter. Baterlandslieder erklangen. In den Wirthshänsern versammelten fich die Leute, führten muthige Reden, fdrien "Burrah" den Soldaten entgegen und verauftalteten muntere Belage im Freien. Es war wie ein großes Boltsfest im gangen Lande. Ratürlich. und gum Weste wird geschlachtet!

Den größten Spaß hatten die Weibsleute. Man weiß ja, wenn das Weibsbild einen jungen Kerl auf dem Pferde sieht! Und hier ritten ihrer Hunzberte und Tausende' solcher Kerle daher, die Schnurzbärte aufgespitzt, stachen sie mit ihren feurigen Augen auf die Dirndeln herab oder warfen ihnen die Küsse handvollweis zu. An Raststationen war's noch schöner. Die meisten der Reiter sprachen gar nicht deutsch, aber schmunzeln und schäfern und herzen

tonnten fie fehr verständlich. Was foll das Schwaten und leidige Anfragen?

"Wenn man sich Ginen babehalten kunnt!" war ber Stoffenfzer einer Krebsauerin. "Zum Dersichossenerben ist es eh schad' um fie."

Besonders wichtig gab sich um diese Zeit der Rambelherr, der unweit Krebsau ein Sommerfclog befaß. Es war mit großer Berrlichkeit ausgestattet und auf dem Thurm wehte in ichweren lanafamen Schwingungen eine riefige Nahne. Alle feine Säufer. bie an ber Strafe ftanden, ließ der Rampelherr mit Kahnen bestecken über und über, aus allen mußte man den borübergiehenden Truppen mit weißen Tüchern zuwinken. Die Soldaten bewirthete er mit Wein, Brot und Cigarren. Den Officieren stellte er feine Galamagen zu Diensten, lud fie gur Tafel, trant mit ihnen ichaumenden Wein auf bas Bohl der Armee und des oberften Rriegsherrn. Die zwei heranwachsenden Töchter des Saufes -Söhne waren feine - ftickten ben Officieren Kronen und Blumen in die Sacktnicher und überall zeigte sich der Patriotismus; auch in Bracht und Wohlleben.

Etliche Bergbauern brückten einmal ihre Berwunderung darüber aus, daß der Kampelherr vierfvännig fahre.

"Das macht nichts," bemerkte darauf der Jakob, "mein Hen fährt auch vierspännig die steile Leiten herauf und ist doch nur Hen." "Geh, geh," rief ein Anderer, "Reuthofer, Du haft immer was gegen ben Kampelherrn."

"Weil er unfer Unglud ift," fagte der Satob.

Ru Krebsau huben die Frauen an, Leinwand zu zupfen und Berbandzeug zu fammeln für die permundeten Rrieger. Mittlerweile famen neue Golbatenaushebungen, auch der Florian vom Stein= häufel mußte fort. Die Abgaben an Raturalien und Gelb steigerten fich von Tag zu Tag. Wer Wägen hatte, ber mußte fie für ben Transport hergeben, wer Bferde hatte, mußte fie stellen. Der Guldeifner war glückselig, bak jedes ber Röffer, mit benen er handelte, frumm ober halbblind ober sonst zu Schanden gerackert war, fo blieb er berschont. In ben Balbern murben alle Solzarbeiten eingestellt. in den Kabrifen alle Arbeiter entlaffen. Die nicht mehr pflichtig waren, ließen sich als Freiwillige anwerben, tranten fich Trot und gogen mit Gefang und Gejohle bavon. Manche Maid blidte ihnen nach mit rothgeweinten Augen. Den Männern aber waren die Herzen geschwellt. "Der Krieg ist jett Instiger als die Liebe!"

"Es giebt tein schöneres Leben auf bieser Welt zu finden," schlug Einer an, da sie fortzogen auf der Straße durch das Freisingthal. Alsbald stimm= ten auch die Anderen im Marschtacte mit ein:

Es giebt fein schöneres Leben Auf biefer Welt zu finden,

Mis bas Solbatenleben. Mit Sabeln und mit Alinten Wohl in das Weld marichiren. 3ns Reindestand binein. Frifch vorwärts in bas Wettern Und in ben Sonnenichein. Salb rechts, halb links, grab aus, febrt Euch! 3ch hab' ein' fleine Sütten Bon Leinwand ausgeschnitten, Darin ein fleines Bett. Mit Strob gang überichüttet. Der Mantel ift mein' Decten. Darunter fcblaf' ich ein. Bis mich ber Tambour wedet, Muß ich ftets munter fein. Salb rechts, balb linfs, arab aus, fehrt Euch! Dem Seind entgegeneilen. Das ift Salbatenpflicht. Nicht lange zu verweilen. Bedenfreit braucht man nicht. Man geht bem Feind entgegen Und ftellt fich bin zum Biel. 3m biden Rugelregen Treibt man mit ihm fein Spiel. Salb rechts, halb lints, grad aus, fehrt Euch! Befonint man einen Schuft. Mus Reih' und Glied muß finten. Sab' ich fein Beib, fein Rind, Die fich um mich thun franten. Stirb ich aus freiem Trieb 3m Schlachtfeld fo dahin, Beift's, baf ich als Solbat Borm Feind geftorben bin. Selb rechts, halb lints, grad aus, tehrt Euch! Wann ich geftorben bin. So thut man mich begraben Dit Trommel und Pfeifenfpiel. Bie es Soldaten haben. Drei Salven geben's mir Ins fühle Grab hinein. Das beift Solbatenmanier. Bas fann wohl Schoneres fein! Salb rechts, halb linfs, grad ans, febrt Ench! Mein Mabel, bas ich liebe. Dem ichreibt mein Ramerad. Daß ich am Schlachtfeld liege Und ruh' im fühlen Grab. Gie weint mir Bergensthränen Ins fühle Grab hinein. Das heift Soldatenleben. Bas fann wohl Schoneres fein! Salb rechts, halb links, grad aus, fehrt Euch! Dann idreibt man auf ben Stein: Dier rubt ein benticher Ritter. Der ichon fo viele Jahr Fürs Baterland geftritten. 3hr werd't ihn nicht mehr feben Bu Rok, ju Buke geben, Cein' Lebenszeit ift ans, Laft And're Schildmacht fteben. Salb rechts, halb links, grad aus, febrt Guch!

In munterem Marschschritt hatten sie das Lied gesungen und dabei die Beine flink ausgesetzt. Der Pfarrer von Sandeben, der seitwärts auf seinem Acker stand, hörte den Gesang und dachte bei sich: Gin Loblied auf die Menschenniedermetzelung! Dieses Geschlecht — wie unselig!

In der Welt ging es heiß zu. "Die Tromspeten hört man blafen wohl draußen auf freiem Felb . . .!"

Anfangs tamen laute Siegesnachrichten, bann vergingen ftillere, bange Wochen.

In der Pfarrfirche zu Sandeben wurden Betftunden gehalten für Kaifer und Reich. Gott ward angerusen als Herr der Heerschaaren. Zu solchem Gebete war auch der Jakob einmal herausgekommen aus seinen Wäldern. Mit der ganzen Innigkeit des Baterherzens slehte er um Schutz für seinen Friedel.

Nach bem Gottesbienste murbe er in bas Gemeindeamt beschieden.

Der Vorsteher lud ihn sehr freundlich ein, Plat zu nehmen und kramte eine Weile unter den Papieren herum. Dann hielt er einen zusammen= gefalteten Bogen in der Hand und sagte:

"Mein lieber Reuthofer." Blieb steden und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Der Jakob schaute ihn an.

"Ich hab' Dir heute halt teine gute Botichaft zu bringen," fuhr ber Borftanb fort.

"— — Der Friedel?" fragte der Jakob leise und mit stodendem Athem.

"Mußt Dir denten, es hätte ihn auch baheim was treffen können," sagte der Borstand, "eine böse Krantheit, oder so was. Der Hirscherschn ist unter die Mühlräder gekommen und hat ein schreckbares

Ableiben gehabt. Bon dem Schögel im Thal seinem Buben weißt eh. Zur ewigen Schand und Schmach sür den ganzen Stamm. Dein Sohn ist als Helb gefallen. Für Kaiser und Baterland!"

Der Jakob knickte in sich zusammen und sagte: "Ich hab' mir's gedacht, ich hab' mir's gedacht..." Dann verbeckte er sein Gesicht mit den Händen. So kauerte er da und ein tieses heftiges Schluchzen erschütterte seinen Körper. Der Gemeindevorsteher schaute lange auf ihn hin, endlich legte er ihm die Hand auf die Achsel und sagte: "Jakob!"

Bu ben offenen Fenftern Klangen bie Glocken herein.

"Jakob," sagte der Borsteher, "sie läuten. Das ganze Dorf gedenkt seiner zu dieser Stunde und betet für ihn. Das ganze Dorf theilt jest mit Dir das Leid, sie haben ihn Alle gern gehabt. Und können stolz sein auf ihn."

"Ich hab' mir's gedacht," stöhnte ber Jakob.

Nach einer Weile, als die Gloden abgesetht hatten, sagte der Borstand: "Her ist ein Brief, der schreibt, wie er gefallen ist. Eine weißgrüne Corpssahne war in Gesahr, haben heiß um sie gerungen. Da stürzt sich der Friedrich Steinreuter in den Kampf, die Fahne ist gerettet, aber der Steinreuter hat einen Stich in der Brust und sinkt zu Boden. — Da steht's, lies es selber."

"Eine weißgrüne Fahne! Ums Heimatland!" sagte der Jakob mit zitternder Stimme. Es war wie ein Aufjauchzen, ein emporspringender Herzblutsquell, in den die Sonne strahlt.

Allmählich wurde er ruhiger, that einen schweren Athemaug und jagte: "In Gottesnamen!"

Dann ftand er auf und ging ftill und tief ge-beugt babon.

Der Gemeinbevorsteher blickte ihm nach und dachte: Armer Mann! Alles zu opfern fürs Batersland, alles! Und so schutloß und verlassen dastehen in diesem Baterlande! An Heimatsliebe untergehen in der Heimat! —

Im Reuthofe hatte sich ein großes Klagen ershoben. Und als der alte, blödsinnig gewordene Luschel-Peterl auf seiner Ofenbank dadurch beunruhigt sich erkundigte, warum die Leute denn so närrisch hin und her liesen und weinten, und als er es ersuhr: Der Friedel sei erstochen worden! da that er vor Ueberraschung einen hellen Pfiff und lallte: "Na, ist recht, ist recht, so ist er glücklich drüben!" Und versank wieder in seinen Halbschlummer.

## ટેકિસ્ટિક સ્ટિટર્સ ક્રેકિટર્સિક સ્ટિટર્સ સ્ટિટર્સ સ્ટિટર્સ સ્ટિટર્સ

## Herrenfünde — Banernbuße.

Auf und an,
Spanut den Hahu,
Luftig ist der Tägersmann,
Hörndel schallt,
Büchset tuallt,
Und das Hirschel sallt!

o gab es wieder muntere Weisen, und zur Jagdzeit, da ging es hoch her in Alten= moos. Im Frühjahre die Hahnenbalz, die

einzige Jahreszeit, da der "Herr" früher auffteht als der Bauer. Da ist keine Stunde zu fiuster, kein Weg zu weit, kein Bogel zu hoch, es wird geschossen. Nicht der Hunger nach dem Fleisch, nicht so sehr die Gier nach den Federn ist's, sondern die Waidmannslust, die Lust zu morden. Pulverknall in die leere Lust oder auf die Scheibe ist nicht lustig, da stirbt nichts.

Für die Rehe und hirschen wurde das ganze Jahr gesorgt, alles Gute und Liebe wurde ihnen angethan, damit sie gesund blieben, dis man sie erschießen konnte. In den Wälbern und Gebirgsfaren standen geborgene Henhütten, und wenn die Fütterung war und das Hen und die aus weiter Ferne herbeigebrachten Kastanien ausgestrent wurden, da kamen die Thiere von allen Seiten herbei, ansangsängstlich Lauernd, mit hochgetragenen Häupternschund der Kühner sich der Nahrung nähernd und endlich mit Gier auf dieselbe herfallend, unter Knacken und Knuspern sich zu sättigen.

Bur Brunstzeit erschollen die Wälder vom hirschgeröhr. Kein Liebeslied der Ereatur ist so schauerlich,
so offen Elementargewaltiges kündend, als das
wilde Röhren der hirsche zur Brunstzeit. Im Jägerherzen wird bei solchem Schall zwiesache Lust wach:
die zu beleben und die zu tödten . . .

Nahte die Jagdzeit, so wurden neue Wege angelegt, daß die Jäger fahren konnten, so weit es möglich war. Es kamen hohe Herrschaften, aber Alle waren in verschoffenem, verschliffenem Banerngewand. Es giebt Leute, die am Werktage Herren und am Feiertage Bauern sein möchten. Und Feiertag machen sie, wann sie wollen. Es giebt Leute, die mit aller Stadtlust nicht genug haben, die auch noch das Beste vom Land haben möchten.

Das Jagdvergnügen, es kostet den Herren viel und den Bauern mitunter noch mehr. Daß sich die Herrenjäger in Bauerngewand stecken, ist ein merkwürdiges Zugeständniß, als ob der natürliche Jäger — der Bauer wäre. Der rechte Bauer wird die Thiere tödten, weil sie sein Feind sind. Bauer und Jäger in einem Bau, Acker und Hisch einer Au, Gott genade dem Gau! — Solche Gedanken hegte Einer zu Altenmoos. — Hundegeläut', Hörnersichall, Büchsenkanl, Gläserklang! Es ist ja nicht wahr, Jakob Steinreuter, daß es in neuer Zeit so traurig zugeht in Altenmoos!

Auf ber Knatscheleben, die hoch oben mitten im Walde lag, wurde im Freien gekocht und geschmort. Schon tagelang früher waren Arbeiter beschäftigt gewesen, Hitten, Feuerstätten, Faßgestelle, Tische und Bänke aufzurichten. Alle Waldarbeiter und Hänker der Gegend — die Unterthanen der Herrschaft geworden waren — wurden als Treiber aufzgeboten. Auch dem Jakob war bedeutet worden, sich als Treiber zu stellen; der ließ zurücksagen, er sei selber ein Gehetzter. Die Treiber bekamen nach der Helber auch ihr reichliches Essen und Trinken, aber seitab von der Gesellschaft, weit seitab. "Bersteht sich ja," meinte Einer der Holzhauer, "wir Treiber sind zweibeinige Jagdhunde, nur daß wir nit bellendürsen."

Und diese zweibeinigen Jagdhunde, die nicht bellen durften, liefen so gut wie die bierbeinigen, über Jatob's Wiefen, Felber und Saaten und stampsten Gras und Korn in ben Grund.

"Wir find felber schulb," fagte ber Bechöl-Nag zum Jakob.

"Wieso bas?"

"Weil wir ein armer Aleinbauer sind und nicht zweihundert Joch Grund haben. Sonst könnten wir selber jagen."

"Gin Bauer, ber Wild hegt, um es nachher aus Lust todtzuschießen, schabet und schändet seinen Stand."

"Seute haben wir ichon gar nichts."

"Nicht einmal mit meinem eigenen hund barf ich über meinen eigenen Grund geben."

"Gar die Hauskay' wird uns niederpelzt, wenn sie fünfzig Schritt weit Jagd halt nach der Feldmans."

"Und bas neunt man Gigenthum!"

"Und das Andere heißt, glaube ich, edler Jagdsport."

"Wildheten, Wildheten!"

"Wenn wir nicht balb ftill find, so werden wir auch noch eingesperrt," ficherte der Nat, "das Geset versteht keinen Spaß."

"Wer hat's gemacht?" fragte der Jakob.

"Der Bauer nicht, das fieht man."

"Der Jagdfreund hat's gemacht und den Sat dazu geschrieben: "Für ein Land ist es das größte Blid, wenn es recht viele hirfden, Rebe und hafen giebt.""

"Und weil es für den Wilbstand das größte Ungläck ist, wenn es recht viele Bauern giebt, so thun wir halt die Bauern ausrotten."

So und ähnlich rebeten fie manchmal miteinander, der Jakob und fein alter Genosse. Dem Rampelherrn, wenn er des Weges kam, wichen sie aus, der Jakob trotig, der Nat scheu.

Der Kampelherr, ein schlanker, noch immer fast jngendlicher, blondbärtiger Mann, war überall, wo er sich zeigte, außerordentlich artig und sein, selbst gegen Untergebene beobachtete er eine glatte gefällige Form. Mit Grundbesitzern war er nachgerade herzlich und nahm jede Gelegenheit wahr, um ihnen gefällig zu sein. Wie es hieß, wollte er sich in den Reichserath wählen lassen als Volksvertreter.

Eines schönen Herbsttages hatte zu Altenmoos eine Hochwildjagd begonnen. Die Treiber hatten über Berg und Wald einen großen Ring gezogen, in welchem die Hirsche und Rehböcke, immer mehr in die Enge getrieben, angstvoll hin und her liesen. Das Gewehrsener knatterte und die schönen Thiere stürzten zu Dutzenden. Es war eine wahre Waldschlacht.

An demfelben Tage wollte der Neuthofer mit feinen Schnittern in fein hinteres Haferfelb hinauf= geben, um den Reft einznernten, denn die Luft, die vom Gebirge her zog, roch nach Schnee. Als sie gegen ben Schachen kamen, burch ben ber Weg führte, stand bort ber Waldmeister Ladislaus und beutete lebhaft mit dem Arm, sie sollten umkehren, heute sei es nichts mit dem Haferschneiben, heute sei borten Jagd.

Jakob's Leute, besonders der Rothschiags, wollten sich der Weisung widersetzen, sie begriffen es nicht, daß der Bauer auf seinem Grund und Boden nicht nach Belieben sollte seinen Hafer schneiden dürsen. Aber den jagte zu ihnen: "Ja, Leute, da läßt sich nichts machen. Der Jäger hat das Recht und es ist seine Schuldigkeit, daß er uns zurücktreibt, sonst kunnten wir niedergeschossen werden. In der Begier kennt so ein Stadtschütz Girschen und Menschen nicht auseinander. Kehren wir um."

Thaten es, und der Hafer auf dem hinteren Feld wurde von Treibern, Jägern und Wild in den Boden getreten.

Ginige Tage später begegnete dem Holzknecht Harschhans zu Altenmoos ein ähnlicher Fall, der aber anders ausging. Der Harschhans hatte aus seinem Pachthäusel seine drei Schafe verloren und indem er sie suchte, kam er auch in das Bereich der Treibjagd. Der Jäger wies ihn zurück. Der Harschans begehrte auf, seit wann er seinen eigenen Schasen nicht sollte nachgehen dürfen? Der Jäger wurde schaft und schnitt ihm mit vorgehaltenem

Gewehr ben Weg ab. Der Bauer wurde grob, schlug mit dem Stock auf das Gewehr und hieß den Jäger einen Lumpen.

Der Jäger war plöglich ganz geschmeibig und sagte: "Wein lieber Harschhans, ben Lumpen wirst Du theuer bezahlen."

Der Meinhäusler kehrte um und jeder Schuß, ben er hörte, ging ihm ins Herz, weil er glaubte, berselbe habe eines seiner Schafe getroffen.

Es währte nicht lange — nicht so lange, als die Abschähung eines Wilbschadens auf sich warten zu lassen pflegt — so ward der Harschnans nach Krebkan zum Bezirksgericht gerusen nud dort wegen Widersetlichkeit und Jägerbeleidigung zu zehn Gulben Gelbstrafe oder achtundvierzig Stunden Arrest verzurtheilt.

Alls er mit diesem Urtheil in der Tasche heinstam, ging er zum Nachbar Jatob und ersuchte ihn, ein wenig auf das Harschhäusel und die kleinen Kinder, die darin wären, Acht zu haben, während er sitze.

"Sigen?" fragte der Jakob, "wer sagt denu, daß Du sigen sollst? Du kannst, wie ich da aus dem Urtheil ersehe, die zehn Gulden zahlen."

"Daß ich ein Narr ware!" lachte ber Sarichhans.

"Wenn Du fie nicht haft," sagte ber Jakob und langte nach seiner Brieftasche, "zufällig werben hente ihrer zehn brinnen sein, daß Du Dich

damit loslöfest. Sobald Du kannst, giebst mir sie zurück."

"Ich will sigen," entgegnete ber Harschhans. "Ich kann mir nirgends so viel verdienen als beim Sigen. Des Tages fünf Gulben. Und ausrasien. Ich will sigen."

Der Jakob starrte bem Haus ins Geficht. "Bift nicht gescheit?" fragte er endlich.

"Ja," rief ber Andere, "ich wäre nicht gescheit und alle Leut' wollten mich auslachen. Ich will sitzen."

"Bist schon einmal gesessen?" fragte der Sakob. "Gottlob, bis jest noch nie."

"Gottlob, sagst! Und von jest an willst das nimmer sagen können!" rief der Jakob, dann nahm er Jenen bei der Hand: "Nachbar! Ist Dir denn an Deinem guten Ruf gar nichts gelegen? Es ist ja wahr, die Stre leidet durch den Fehltritt und nicht durch die Strafe; aber bedent's, was sein wird. Der ist schon einmal gesessen! Die Nachrede wirst Du nimmer wegdringen und noch Deine Kinder werden es hören müssen: Euer Bater ist ja einmal eingesperrt gewesen! — Die zehn Enlben zahlst, Nachbar."

"Diesem gottverfluchten Jager zehn Gulben zahlen! Der Esel bin ich nicht."

"Jahlft Du sie bem gottverfluchten Jager?" sagte ber Jakob. "Kommt Deine Gelbstrafe nicht

ben Bezirksarmen zugut? Ift Dir der Gsel zu klein, so weiß ich Dir noch ein größeres Vieh. Sei froh, daß Du's in Geld abthun kannst. Der Dieb und Einbrecher kann's nicht. Willst mit dem Spithuben auf einer Bank sitzen? Ans einem Arug trinken?

"Bei uns armen Kleinhäuslern," sagte nun der Hans, "bei uns ist's nicht so heitel. Uns haben sie nie groß zu Ehr' kommen lassen, müssen oft unschuls digerweis' Schand und Spott tragen, da ist Einer nicht mehr wehleidig. Ob ich zwei Tag' im Kotter sits' oder im Wald ungeh', das ist mir alles eins."

Jest griff der Jakob noch fester an und sagte: "Nachbar! Mir zu Lieb' laß Dich nicht einsperren. Ich mag keinen eingesperrten Nachbar. Schau, gestern habe ich den alten Holzbartel sterben sehen, blutarm, auf einem Bund Stroh. — Nit viel hab' ich genossen auf der Welt, hat er gesagt, aber in Shren bin ich alt geworden. Das ist sein letztes Wort gewesen. — Hans, die Ehr' ist sür arme Leute nicht weniger werth als sür vornehme, eher mehr, weil sie sonst nichts haben. Und jeder brave Mann hält was darauf, daß er auch nach außen hin in Shren dassehr. Geh', mach Dich auf und wirf ihnen die zehn Gulden bin!"

"Mir thut's leid ums Geld," sagte der Hans. "Zum Teufel, so schent' ich Dir's!"

"Schenken?" schmungelte ber Kleinhäusler, "nachher wohl, nachher."

Nahm das Geld, ging zu Gericht und sagte bort mit weinerlicher Stimme Kolgendes:

"O, Ihr lieben Herren! Ich bitt' um Gnad' und Barmherzigkeit! Gelb hab' ich kein's zum Zahlen, und wenn Ihr mich einsperrt, so verhungern bieweilen daheim meine Kinder. Ich bitt' untersthänigst, schenket mir die Straf', die Herren Jäger sind lauter brabe Leut', will's nicht mehr thun, nur für diesmal bitt' ich um Enad' und Barmherzigkeit!"

Das Gericht hatte in der That Gnad' und Barmherzigkeit und verminderte die Strafe um die Hälfte. Der Harschhans ließ sich einsperren auf vierundzwanzig Stunden. Das Geld vertrank er. Dannkam er triumphirend heim. "Jakob!" rief er, "die halbe Chr' ist gerettet, ich bin nur einen Zag gesessen!"

"Solche Leute hat man um sich!" seufzte ber Jakob. Das waren seine Freunde. Und ringsum der Feind — das wilbe Thier und der weltkluge Gigennutz der Menschen. Der Hahn war gespannt. "Heute Dir, morgen mir!" rief der Jakob eines Tages einem Reh zu. — Die Herbstjagden zu Altenmoos ergaben große Wagenladungen von Hasen, Rehen und Hirschen. Der Jakob athmete allemal auf, wenn der Troß mit seiner Beute abzog.

Jeboch war die Wildhegung eine so vorzügliche, daß eine Jagd nicht viel ausgab. In jenem Sommer, da auf dem Schlachtfelbe der Friedel gefallen war, trug es sich zu, daß zur Nachtszeit die Hirschen in

ben Kohlgarten bes Reuthofer brangen und die Blätter abfraßen. Als der Jakob von seinem Fenster aus das erstemal diese ungeladenen Gäste gewahrte, kam ihm der Gedanke: Niederschießen! Man schießt heutzutag die Kalbinnen nieder, man schießt die Leut' nieder, warum soll man nicht einen Hirschen niederschießen, wenn er in den Gemüsegarten bricht!

Er that's aber nicht, sondern ging am nächsten Tage hinaus nach Arebsan zum Berwalter ber Kampelherrischen Besitzungen.

Der Verwalter war in einem grauen Schlafrock, hatte kleine freundliche Augen, eine große, hübsch geröthete Nase, einen schönen falben Bollbart und war ein wohlgewogener Herr. Er hatte jett ein Bierglas vor sich stehen und eine langberohrte Pfeise im Mund, die, wie der Mann bei seinem Schreibtisch saß, zwischen den Beinen bis auf den Fußboden hinabging, wo eine Bärenhaut lag.

"Nur immer herein!" rief er, als der Bauer artig an die Thür geklopft hatte. "Ei, das ift ja der Reuthofer aus Altenmoos. Freut mich, daß Ihr mich einmal besucht, freut mich."

"Freude wird nit viel babei sein," sagte ber Jakob und blieb mitten im Zimmer stehen. "Ift Unliebsames, Unliebsames!"

"Dho!"

"Ich muß mich beklagen ber Wilbschäben wegen. Die Sirschen fressen mir bas Rraut."

"Da ist kein Beklagen nöthig, mein lieber Neutshoser," entgegnete der Berwalter, "wie Ihr wisset, werden die Wildschäden abgeschätzt und vergütet."

"Ift schon recht das," sagte der Jakob, "es kommt halt darauf an, wer sie abschätzt, die Beschädigten oder die Jagdliebhaber. Thun's die Herren, so ist es für die Bauern schlecht —"

"Und thun's die Bauern, so ist es den Herren nicht recht, meint Ihr," fügte der Verwalter leutselig bei, "na, setz Guch doch nieder, Reuthoser."

"Ich kann schon auch stehen," sagte ber Sakob ernsthaft. "Es ist eine wichtige Sache. — Wenn Ihr uns Bauern die Wildschäben wirklich vergüten wolltet — da käme es Euch halt theuer zu stehen. Mit Verlaub, da müßtet Ihr unsere Dienstboten löhnen und verköstigen, unser Vieh füttern und unsere Steuern zahlen. Das Wild frist uns alles in Altenmoos d'rin, ich weiß mir nimmer zu helsen."

"Na na, fo arg wird's wohl nicht fein," sagte der Berwalter und klopfte an der Tischecke die Pfeife aus.

"Gegen Diebe," fuhr der Jakob fort, "kann man sich zur Noth schügen und wehren, gegen Missahr und Hagel giebt's Bersicherungen. Das Bild kommt jett schon jedes Jahr auf unsere Felber und Gärten und wir müssen zuschauen und warten, was es uns übrig läßt. Gin fremdes Bieh darf ich pfänden, wenn's auf meinen Grund kommt. Bollten wir einmal ein Reh abfangen oder gar niederschießen — gnadeuns Gott!"

"Ja, lieber Bauer, das ift was Anderes!" lachte ber Verwalter. "Dürft' Ihr benn ein verkauftes Kalb schlachten?"

"Das nicht."

"Nun alfo. Auch die Sirschen, Rehe und Sasen habt Ihr verkauft."

"Wiefo?" fragte ber Jafob. "Wir haben keine hirschen und Rehe und Hafen gehabt, so haben wir fie auch nicht verkaufen können."

"Sat die Gemeinde Sandeben mit Altenmoos nicht das Jagdrecht verpachtet?"

"Ich bin nicht befragt worden, ob es mir recht ift." faate ber Bauer. "Rürglich hat mir ber Sandebner Gemeindevorstand fünfundsechzig Rreuger ein= gehändigt. Für was benn? habe ich gefragt. Sa, bas mare mein Sahresantheil vom Sagdpacht. Go, fage ich. Daß die Berren Sager beliebig über meine Felder und Wiesen steigen durfen, daß fie mir Sund und Rate niederbrennen burfen; daß ich um Mecker und Barten hohe Baune foll aufführen, daß ich gur Sagdzeit mein Bieh nicht barf auf die Beibe treiben, nicht Solz hacken in meinem Wald, daß ich der Wild= schäden halber die weiten Bege muß machen gum Amt - für alles das bekomme ich fünfundsechzig Areuzer. Ich habe früher, jo lange wir noch Bieh auf Gure Almen treiben burften, für bas Stud auf brei Monate brei Gulben gezahlt. Daß ber Jagbherr hundert Thiere, oder fo viel der will, das gange Sahr

auf meinen Weiden afen läßt, dafür triege ich fünfunds sechzig Kreuzer. — Borstand, habe ich gesagt zu dem in Sandeben, wir dürfen die Jagd nicht mehr berspachten!"

"Ja, versucht es es nur einmal," antwortete ber Berwalter, "wird jeder Bauer mit der Büchsen umgehen, anstatt zu arbeiten."

"Wenn jeder Bauer mit der Büchsen umgeht," sagte der Jakob, "alsdann wird das Wilb bald ausgerottet sein, dann ist Nuh'."

Der Verwalter zuckte bie Achseln.

"Ich will nicht sagen," fuhr der Jakob erregt fort, "unser Herrgott hätte das Wild nur für die Armen erschaffen. Wer jagen kann, der kann sich das Brot auch anders verdienen. Ich sage das: Im Bauernland ist das Wild ein llngeziefer. Wer es auf seiner eigenen Haut hegen und jagen will, der mag's thun, auf meiner leibe ich keines."

"Wirft wohl muffen, mein lieber Bauer!" bersfette ber Berwalter ruhig.

"Zwölf Bauern sind heute so viel werth, wie ein Hirch," rief der Jakob, "aber ganz entrathen wollen sie des Bauern doch nicht, er soll für ihr Spiel das schöne Nebenspiel sein und für das Wild Futter andauen. Eine Schande, daß sich der reiche Herr seine Hirchen und Böcke von den Bauern mästen läßt! Eine Schande für die Cavaliere, daß sie ihr Bergnügen auf Kosten armer Teufel treiben!"

"Ihr habt recht," entgegnete ber Berwalter und nahm einen wackeren Schluck aus dem Bierglase, "da möcht' der Tenfel armer Tensel sein!"

"Da ist kein Spaß zu machen," sagte ber Jakob. "Bas die Herren auch anfangen, allemal geht der Schaben auf die Bauern aus. Sie sollen zufrieden sein mit ihren Jagdrevieren in Auen und Steppen, in Hochwäldern und auf Gemsgebirgen, da haben sie Jagd genug, kein Mensch wird's ihnen neiben. Aber die Bauernschaft sollen sie nicht so grob schädigen."

"Wiffet," sagte nun der Berwalter, schlug den Bierglasdedel zu und strich sich vom Barte die Tropfen, "das versieht Ihr nicht. Ich an Eurer Stelle wollte mir's anders machen. Den ganzen Krempel von Wirthschaft würse ich dem Kampelsherrn an den Schädel. Jeht schert Ihr Euch drum, würde ich sagen, ich will Euch keinen Narren machen!

— Reuthofer, ein Glas Bier müßt Ihr mit mir trinken. Ihr werdet Durst haben, der Weg ist weit von Altenmoos her. Seht Euch doch zu mir, so!

Wie gesagt, Reuthofer, Ihr solltet Euch's bequemer machen. Der Mensch lebt nur einmal auf der Welt. In einer wegsameren Gegend solltet Ihr Euch gut sein lassen."

"Mir ware nicht gut, Herr Berwalter," fagte ber Safob mit Nachbruck.

"Ah was, wenn man Geld hat, ift's überall gut."
"Daheim ift's am besten," sagte ber Jakob.

"Was klagt Ihr benn nachher, daß Euch daheim fo schlecht wäre?"

"Ich mag von der Fremde nichts hören!" rief ber Jakob.

"Was Fremde! Man ift überall fremd, wo es Ginem schlecht geht. Gure Nachbarn haben das besser verstanden."

"Meine Nachbarn? Das wären schlechte Beispiele zu Gurem guten Rath, Herr Berwalter!"

"Es mag sein, daß sich Mancher nicht zu betten verstanden hat. Wie Ihr dran seid, Reuthoser, Ihr könnt nichts mehr verlieren, Ihr könnt nur gewinnen. Und Ihr werdet sehr viel gewinnen, ich sage es Euch, ich bin Euer Freund, glaubt es mir."

"Ihr fprecht als Diener Eures Herrn," fagte ber Satob.

"Ich brauche ihm nicht zu schaen, um Euch zu nützen. Ich gestehe es ja, daß dem Kampelherrn noch immer an Eurem Gute gelegen wäre, er möcht sich natürlich den Besitz abrunden."

"Mir ift es hart, zu denken, daß ich ein Pfahl in seinem Fleisch bin," sagte der Jakob, "aber mein Gott, was soll ich thun? Ich kann ohne meinen Reuthof nicht leben."

"Auf Guer Wohl, Jakob!" sprach ber Verwalter und hob sein Glas. "Trinket, alter Freund. Schaut, Ihr habt Mißtrauen gegen uns, und das ist nicht recht. Wir handeln nach ben Verhältnissen der Zeit

und haben nichts gegen ben Bauernftand. Er wird auch nicht untergeben, aber er wird fich verändern. Und folden Naturen, wie der Guren, Sakob, thut das Berändern meh, ich beareife es. Aber Ihr follt Guch nicht beklagen burfen, baf Guch ber Bermalter Gbner fclimm mitgefpielt hatte. Auch ich habe eine Beimat gehabt und weiß, was das heißt, und werde fie nie vergeffen. Ich habe Guren Willen, auf bem Gute Gurer Bater fest zu bleiben, fehr geachtet. Sett ift's anders. Ich habe gehört, daß Eure Tochter ausgewandert ift. Guer Sohn ift auf bem Welbe geblieben. Gebt mir Gure Sand, Satob, feid überzeugt von meiner herglichen Theilnahme. Aber man muß mit den Thatsachen rechnen und ich sage es Guch, Reuthofer, es ift nicht möglich, Guch allein in Altenmoos zu behaupten. Seid flug, Freund!"

Der Jakob schwieg eine Weile und dann entsgegnete er: "Wenn ich jetzt nein sage und wieder nein, so wird's heißen: Trotz und nichts als Trotz. Aber beim lieben Herrgott im Himmel: Ich kann nicht fort von Altenmoos, ich bin angewachsen. Den reichen vornehmen Herren, was kann ihnen liegen an diesem steinigen Bauerngut! Sie sollen mich in Auh' lassen, mir ist alles dran. Wenn ich einmal gestorben bin und mein Kind meldet sich nicht drum, nachher meinetwegen mag mit dem Reuthos geschehen was will."

Seltsam zitterte die Stimme, als er die letten Worte fprach.

"Ich wiederhole noch einmal," sagte der Berswalter, "daß mich Eure Anhänglickeit rührt, man wird eine solche Treue sobald nicht wieder sinden. Es war nur ein Rath, daß Ihr für die alten Tage in eine bessere Gegend ziehen solltet, etwa zu Eurer Tochter. Ihr könnt ja auch auf dem Reuthosebleiben, so lange Ihr ledt, es wird Guch an nichts mangeln. Wir werden erkenutlich sein. Der Kampelherr bietet Euch für den Reuthosgrund, wie er heute liegt und sieht —"

"Ich will nichts hören!" unterbrach ihn ber Jakob und wehrte mit beiden Händen ab, "mein Haus verkaufe ich nicht. Ich bin gekommen, um meinen Wilbschaden anzugeben und dafür entschädigt zu werden. Sonst will ich nichts."

Der Verwalter stand auf und hatte eine veränderte Stimme, als er nun sprach: "Man wird ben Schaden von Sachverständigen abschäßen lassen und die Entschädigung wird Euch auf Amtswegen zukommen." Damit ging er in das Nebenzimmer.

Der Jakob machte sich wieder auf den Weg nach Altenmoos, den er tausendmal schon gegangen war, den seine Borfahren in ihren jungen und in ihren alten Tagen, in Glück und Noth, unzähligemale gegangen waren. So ging auch heute, den steinigen Weg in die uralte geliebte Bergheimat Jakob Steinreuter — Jakob der Letzte,



## Die Schatten wachsen.

inter den Cschen des Reuthofes lag ein großer Steinhaufen. Es waren jene Steine, welche die Vorfahren des Jakob aus den Felds

und Weibegründen gegraben und hier zusammengetragen hatten. Das Erdreich schien zeitweilig zur Freude des Jakob steinlos, aber alljährlich von neuem, so oft der Pflug über den Acker ging, riß er Steine hervor, und so oft die Sense über die Wiese glitt und die Sichel durch die Halme, klang der Stahl in den Steinen. Die Bauern sagen, es wüchsen die Steine in der Erde wie Kartosseln, und es wäre beinahe so. Immer wieder mußten sie diese unliedsame Frucht sammeln und auf den Steinhausen tragen, der denn auch von Jahr zu Jahr größer wurde.

Auf dem Steinhaufen sammelte fich allmählich Erdreich und barauf wucherte rother Holler, Heiderich, himbeergesträuche und Gedistel, auch ein paar Fichtenbäumchen standen auf, so daß der Jakob einmal sagte: "Da heißt es, das Altenmoos wäre eine unfruchtbare Gegend, und wachsen doch sogar auf dem Steinhaufen allerhand Sachen."

Als es nun ftart zu herbiten begann beim Ratob und zu wintern beim Bechöl-Nat, daß fie die Sonne auffuchten, mann und mo es ging, fagen bie beiben Männer gerne auf bem warmen Steinhaufen und schauten in die Gegend hinaus. Es war alles anders geworden. Den ftattlichen Reuthofer bon ehemals hätte man faum mehr erfannt. Saar und Bart un= gepflegt, grauend, die Wangen eingefallen und faft lehmfahl, die Rafe noch icharfer geschnitten, die fonst fo schönen klaren Augen trüb und müde und manchmal grell gufzuckend, als wolle fich der Mannes= muth in ihm nicht fo ohneweiters begraben laffen. Der Rak hatte immer noch fein rühriges, feelenfrohes Wefen, er war ein weißhaariges Rind ge= worden. Ja, das Saar hatte fich endlich doch ge= bleicht zu Ehren seines vierundfiebzigsten Lebens= jahres. Und manchmal, wenn er fah, wie alles um ihn fo ftill und schwermuthig war, wollte auch er es werden. Das nächste bunte Steinchen, das er fand. brachte ihn wieder in helle Freude.

Wenn das Herz der beiden Alten munter war und sie sich was Gutes anthun wollten, so redeten sie miteinander von alten Zeiten, da es noch lebendig und lustig gewesen in Altenmoos.

"Gegen dreihundert Menschen find dagewesen," fagte der Jakob, "gute Arbeitsleute, dazumal, tüchtige Solbaten. Gin fefter, fernfrischer Schlag."

"Prächtige Leut'!" fügte ber Nat bei.

"Und jest nur etliche Rruppel und Safcherln und Wichtlinge und ein paar alte Manner, die auf dem Steinhaufen figen," fagte der Satob.

"Was ift gesungen worden und gejauchzt, daß es nur fo hat angeschlagen brüben im Rodwald!" erinnerte fich ber Rab. "Beiteres Gefpiel mit Rither und Hackbrett haben sie getrieben an Sonn- und Feiertagen. Im Sommer die Rugelbahnen, im Berbft, wenn die Frucht ift unter Dach gewesen, die Schnalzveitschen, ein Anittern und Anattern überall! Nachher im Winter bas Gisichiefen, bak die Stocke nur fo haben 'klungen!"

"Beute todtenftill," fagte der Sakob.

"Wie viel waren ihrer Säufer zu Altenmoos?" "Dreiundzwanzig, in meiner Jugendzeit," ant= wortete der Satob, "und ftattliche! 3molf Großbauern. Sat jeder einen feinen Wagen gehabt und ein Rok, oder zwei, ift flott ins Rirchdorf gefahren, im Winter mit dem Schlitten. Sat's geheißen: Aufgeschaut, die Altenmoofer Bauern tommen! Wein her und Braten her, Beigen und Pfeifen auf, die Altenmofer Bauern tommen!"

"Seute," ichmungelte der Nat, "beute ichleifen wir mit ber Gicht und Ball um, trinten Baffer und effen Krautrüben. Und wenn ber Wind burch bie Wandklumsen pfeift, bas ist unsere Tanzmusik."

"Die Leute dazumal, die haben zusammengehalsten. Hat Ginem was gesehlt, so haben ihm die Ansberen geholsen. Zugrund' gegangen ist Keiner."

"Ja, so ift's gewesen," sagte ber Nat und ergriff Jatob's Sanb. "Wir halten auch gusammen."

"Seute," fuhr ber Jakob fort, "heute traut Einer bem Anderen nicht, bei uns Ausnahm'. Und so leutschen! Ich glaube, wenn's zum Sterben ist, so such sich Jeber dazu den ödweiligsten Winkel auf, daß ihn Keiner dabei sieht. Bei den wilden Thieren geht's auch so zu."

"Ich sage das und bleibe dabei," rief der Nat, "es sehlen die Kinder. Nichts wachst mehr nach. Wir werden bald ausgestorben sein."

"Ich weiß nicht," bemerkte ber Jakob, "ist es Einbildung ober ist es wirklich so: Mich beucht, zu Alteumoos scheint die Sonne nicht mehr so hell, wie vor Zeiten."

"Sie scheint nicht mehr so hell," bestätigte der Nat.
"Es mag auch anunseren alten Augen liegen, Nat."
"Es mag auch anberswo liegen, Jakob. — Schau, so lange ich noch in den Donnergräben dringewesen bin, ist's mir oft aufgesallen, daß in den Waldeschluchten mehr Nebel ist, als auf den Matten und als heraußen zu Altenmoos. Zett ist zu Altenmoos auch schier überall Wald."

"Wald auf Wiefen, Wald auf Felbern," fagte ber Sakob.

"Und jest legt sich ber Nebel auch ins Altenmoos und bleibt liegen und hängen in den Bänmen wie ein alter Kopen."

"Richtig wahr, es ift so," gab der Jakob zu, "und alle Jahr wird der Winter länger und der Sommer frostiger. Hast vor Zeiten zu Peter und Bauli Reif gesehen zu Altenmoos?"

"Gewiß nicht, gewiß nicht."

"Und jest will ber Hafer nicht mehr zeitig werden vor bem Schnee."

"Bor Zeiten, wenn Du Dich erinnern kannst, Bruder, sind alle Wiesen weiß und blau und roth und gelb gewesen vor lauter Blumen!"

"Seute will sogar die Distel nicht mehr blühen. lleberall zu viel Schatten. Draußen zu Krebsan und weiter herum klagen die Leute, sie hätten zu wenig Wald, weil die Fabriken allen gefressen haben; wir haben zu viel. Die Leute können nicht mehr Maß halten, das können sie nicht. Wie es der geschwindeste Gewinn verlangt, so treiben sie's, und nach Anderem fragen sie nicht. Was unsere Nachstommen anfangen sollen, das ist ihnen gleichsgiltig."

"Ich bin fonst nicht viel boshaftig," meinte jett ber Nat, "aber ich gunn's ihnen. Man hört, es geschieht ihnen auch selber nicht wohl, trut Geld und Lustbarkeit, was sie haben. Umbringen — mußt betrachten — umbringen thun sich mehr Leut' braußen in der lustigen Welt, als da im traurigen Bergwinkel."

"Beil ihrer braußen mehr find," wendete ber Satob ein.

"Nicht so, Jakob, nicht so," eiferte ber Nat, ber sich ordentlich gehoben fühlte, daß er über so wichetige Dinge sprach. "Nach dem Percent muß man's nehmen. Hab' neulich erst gehört zu Sandeben, wie Giner in der Zeitung gelesen: Stadtleut' thäten sich dreimal mehr umbringen, als Landleut'. Es fehlen die Kinder, auch draußen. Biel kleine Leut, aber keine Kinder. Die Leut' kommen heutzutag schon alt auf die Welt."

"Meinetwegen!" seufzte der Jakob, "wir werden es so wie so bald überstanden haben."

Von solcher Art war ihr Gespräch auf dem Steinhaufen, wenn die Sonne schien.

Da trieb's doch der Almhalter Wegerer anders. Kümmerlich ging's freilich auch ihm. Die Rinder, die ihm von den Sandebner Bauern anvertraut waren, daß er sie in ihren Geschlägen und auf ihren Almen weide und hüte, wurden fett, er selber blieb zaunmarterdürr.

Eines Tages trieb er aus seiner Beibegegend einen Ochsen burch Altenmoos und gegen Sandeben bem Fleischhauer zu.

"Mach' dir aber nichts draus, Falber," sprach er unterwegs zum Rinde, "schau, sollst dir denken, es ist dir halt schon so aufgesetzt, daß du geschlachtet und aufgegessen werden mußt."

"Wegerer, Du bift auch ein Ochs!" erscholl plöglich bom nächsten Busch her eine Stimme, "und bas ist Dir halt schon so aufgesetzt."

Dem Wegerer war etwas uneben. Er wußte nicht ganz genau, wie es gemeint ist, wenn man einen Menschen einen Ochs nennt.

Der alte Nat schmunzelte. Der Jakob sagte: "Es mag ja was Wahres dran sein: Die Einfalt ift dem Menschen angeboren, aber dumm muß er selber werden."

Dem Jakob war wohl auch etwas angeboren; besonders bei der Wilbschadenvergütung kam er sich fremder Schlauheit gegenüber sehr einfältig vor. Die Wilbschäden wurden ihm richtig allemal vers gütet. Abgeschätzt wurden sie von Jägern, Jagdliebshabern und anderen Leuten, die unter der Enade oder unter dem Drucke des Kampelherrn lebten.

Die hirschen haben ihm das Kraut gefressen. Was ist ein Kohlkopf werth? — Um vier Krenzer, meinten die Schähmänner, könne man sogar draußen in der Kredsan die schönsten Kohlköpfe haben. An zweihundert Stück, wenn man's hoch nimmt, seien gefressen, macht acht Gulden. Baar bekam der Jakob das Geld auf die Hand außgezahlt.

Dieser hielt das Papier in der slachen Haub so hin und sagte: "Was mache ich damit? Draußen im Thal mag man den Kohl so kaufen, aber wer führt mir ihn herein, wo alle Wege zerrifsen sind! Oder wachsen jetzt im Spätherbst die Kohlköpse zu Altenmoos, wenn ich dieses Papier ansäe? Ihr lieben Herren, für mich hat der Kohl einen anderen Werth, als für Euch. Für Euch ist er nur Zuspeis, für mich ist er auch Braten, mit Verlaub."

Es half nichts. Wenn ihm die Entschäbigung zu gering sei, hieß es, so möge er sich ans Gericht wenden.

"Daß ich ein Narr wäre!" lachte ber Jakob auf, "da wollt' mir mein Recht hübsch theuer zu stehen kommen! Das kennen wir."

Einmal, als ihm bas Wilb fein Haferfelb arg mitgenommen hatte, ward ihm natürlich alsbald die Schabenabschätzung in Aussicht gestellt. Sie ließ aber auf sich warten. Der Hafer, so viel noch vorshanden, war reif und wollte geschnitten sein. Der Waldmeister ließ dem Jakob auf seine Vorstellung sagen, wenn er den Hafer schneide, bevor die Commission käme, so kriege er nichts. Der Jakob wartete. Bevor jedoch die Abschätzung kam, kam der Schnee und vernichtete die ganze Ernte. Bald hernach war auch die löbliche Commission da. Sie machte eine sehr bedenkliche Miene und fragte: Wieso da von Wildschaden die Rede sein könne? Da müsse der

Reuthofer icon ben Gerrgott verklagen, für bas Schneien sei ber Jagoberr nicht verantwortlich.

Da ballten fich bem armen Manne wohl oft bie Fäufte im Sack.

"Was wollt Ihr Euch beklagen!" sagte ihm einmal ein Bauer aus ber Krebsan, "bei uns braußen vernichtet das Wild die ganze Obstzucht. Wer junge Obstbäume hat, der weiß die Hafen erst zu schäfel, wenn sie in der Schüffel sind!"

"Ich kann mir nicht helfen," antwortete ber Jakob, "aber daß auch Ihr Guch's gefallen laßt, wo Euer doch noch so Biele sind, das verstehe ich nicht. Biele Hunde sind ja doch des Hasen Tod."

"Und viele Safen find des Bauern Tod."

Im Renthofe war trot des manchmal umziehenden Gesindels der Haushund abgeschafft worden. Durch das beständige Hundegebell am Hose werde ringsum das Wild verschencht, behauptete der Waldmeister, und das war dem Hund nicht gedeihlich; starb er nicht an knallendem, so starb er an stillem Bulver. Der Jakob mochte die Todesqualen nicht herausbeschwören und verzichtete auf den Hauswächter. Eines Tages, als die alte Gardel gerucht hatte: "Benn nur einmal das Kraut zeitig wär, daß ich wüßt', was ich kochen kunnt!" und als wieder ein Hirsch in den Gemüsegarten gebrochen war, nahm der Jakob seine mit Wassenpaß wohl verclausussische Kaussslinte von der Wand, öffnete bas Stubenfenfter und fchoß bas Thier über ben haufen.

Der alte Nat thut einen Freubenschrei: "So ist's recht, Jakob! Chevor uns der Hirst, fressen wir den Hirschen!"

Aber ber Jakob sagte: "Das ist nicht so, mein lieber Bruder. Die Frende sollen sie nicht haben, daß sie mich als Wilbbieb paden könnten. Sie können mir die Wirthschaft zugrund' richten, sie können mir die Haut abziehen, aber zum schlechten Kerl machen sie mich nicht."

Der Jakob ging hinaus in die Borgegend zum Berwalter.

"Herr!" sagte er zu biesem, "ich habe gebeten und Beschwerben geführt. Ich habe nichts erreicht. Ich habe das Gespiel von der Wildschadenvergütung erlebt und hab's ertragen. Jest ist's aus und ich tann nicht mehr bestehen, wenn ich nicht nicht selber schüße. Heute ist wieder ein Thier in meinen Garten gekommen. Wenn Ihr es wegschaffen wollt, es liegt dort, wo es gestanden ist."

"Reuthofer!" sagte ber Berwalter und blickte ben Bauer ernst an.

"Ja," antwortete der Jakob, "ich habe es nieder= geschoffen."

Der Berwalter schwieg.

"Ich habe bas Thier niebergeschoffen," wiebere holte ber Jakob. "Der Jäger hat mir die Kalbin

erschossen, die auf seinen Grund kam, ich ihm den Hirschen, der mir in den Garten brach. So wird's in Ordnung sein."

"Das thut mir leid," murmelte ber Berwalter und zog an einer Klingel.

Auf bas trat ein ftämmiger Jagbburiche ein.

"Es thut mir leid," wiederholte der Verwalter zum Jakob gewendet, "daß wir Zwei heute auf solche Art auseinander gehen müssen. Ich wollt' Euch's immer gut; ich habe Mitleid mit Euch gehabt, habe Euch wahrlich Vieles entschuldigt. Den Bauerntroh läßt man hingehen, der Eigensinn zehrt sich selber auf. Die Bosheit aber! Die Bosheit kann ich nicht verzeihen. — Franz, thu' Deinen Hirspfänger um und führe den Mann hinein zum Bezirksegericht. Ich komme balb nach!"

"Ginfperren!" rief ber Satob.

"Ginsperren, mein lieber Renthofer," entgegnete ber Berwalter geschmeibig.

"Ginsperren, weil ich ehrlich gewesen bin und selber angezeigt habe!"

"Richt barum, fondern weil Ihr ben hirschen erschoffen habt."

"Hab' ich ihn geftohlen?"

"Dem Wilbschüten geht's oft mehr ums Schießen, als ums Stehlen."

"Ich bin kein Wilbschütz, ich that's aus Nothe wehr!"

"Aus Nothwehr? Hat Guch der Hirsch nach dem Leben getrachtet?"

"Er hat mir nach dem Leben getrachtet!" rief ber Jakob. "Wenn ein fremder Mensch ins Haus dringt, um mir das Brot wegzunehmen, so ist Nothewehr erlaubt. Hat in diesem Land der Hirsch einen größeren Schutz als der Mensch?"

"Raisonnirt nicht!" sprach der Berwalter, "wenn Ihr im Schatten sigt, habt Ihr Zeit, darüber nach= zudenken. Borwärts."

Der Schatten, ja, das war der Kotter. Achtundsvierzig Stunden! Es war ohnehin das allergeringste Strafausmaß, weil sie allerhand Milberungsgründe vorsanden, nur eben den nicht, daß der Jakob nach Gottesrecht doch vielleicht unschuldig war.

Jest hatte der Mann also Zeit zum Nachdenken. Wenn ihm der Staat für all die geleisteten Steuern an Geld, an Kraft, an Blut schon nichts geben kounte, so würde er dem treuen Unterthan doch wenigstens das gute persönliche Recht zu leben schüßen! — So hatte der Jakob gemeint in seiner Bauerneinfalt. Jest saß er im Kotter und wollte vergehen vor Entrüstung.

Auch der Kampelherr faß. Er faß in jenen Tagen bereits im Reichsrathe und hielt glänzende Reben vom "ehrlichen Mann der Arbeit mit der schwieligen Hand, von den hehren Menschenrechten des Armen, vom Schweiße des Landmannes, der den Staat kittet" u. f. w.

Zum Glück wußte ber Jakob nichts davon, daß sein Stand so herrliche Bertreter besaß im hohen Rathe. Er wunderte sich am Ende nur noch, daß er freigelassen wurde. Sie hätten ihn mit demselben Rechte, als auf zwei Tage, ja geradesogut auf Wochen und Monate gefangen halten können — kein Mensch würde sich um den Waldbauern gestümmert haben.

"Rach seiner Freilassung eilte er auf Umwegen nach Altenmoos. Den Förstern und Hösen wich er aus. "Der Sträsling! Der Wilbschütz, der eingesperrt war!" Man weiß ja, wie sie es treiben, die Braven, die es nur dann für sich zu einem Tugendsglanze bringen, wenn ihnen gegenüber ein von Amtsewegen armer Sünder steht. Die Fehler Anderer sind ihre Tugenden.

Der Harschens begegnete ihm unterwegs, ber schmunzelte ben Jakob boshaft an, sagte aber kein Wort.

Als der Reuthofer erschöpft und abgezehrt heimfam, höhnte ihn Niemand; nur die zwergige Dirn lachte ihn aus, daß er davongegangen sei, derweilen im Garten der Hirsch von Krähen verkostet wurde. Das klügste Lachen vielleicht, das man von der zwergigen Dirn je gehört hatte.



## Feierliche Wildniß. Das Jaudzen verhofen.

eit diesen Tagen ging der Jakob nicht mehr hinaus in die Worgegenden. Da er so sehr vor der Welt erniedrigt worden war,

schüttelte ber Etel seinen Körper, wenn er an die Leute dachte. An Sonn= und Festagen das Glockengeläute ging ihm ab. Manchmal stieg er hinan zur Sandlerhöhe, wo man es klingen hören konnte, wenn sie in Sandeben läuteten und der Südwind zog. Wenn er aber dachte, daß der Glockenstrick von einer Creatur gezogen werde, war auch die Freude an dem Klingen dahin. Bald stieg er nicht mehr auf die Sandlerhöhe, sondern betreute seine Capelle und das uralte Holzbildniß in derselben mit seiner Andacht und mit seinem Schwerze. Reben der Capelle stand und gedieh der Weichselbaum; er blühte alljährlich und trug Früchte, als ob der

Friedel, dem er geweiht, nicht schon längst in einem Massengrab des Schlachtseldes moderte. Es ist kein Band, es ist kein Berstehen und kein Mitleben der äußeren Natur mit dem Menschen. Jedes Wesen ist für sich allein; danklos entsteht's, liedlos genießt's, in heißem Streit vergeht's . . . .

Wenn die stillen Tage der Nebel waren, da Altenmoodzugebeckt schien mit einem grauen bleierenen Deckel und die Tropfen an den Bäumen spannen, ging der Jakob bisweilen der Sandach entlang auswärts durch die Schluchten bis in den Grund, genannt im Gotteskrieden.

Er ging an den Welfen bin, am lautlofen See borüber und bis zum braufenden Bafferfall. Benn ber fintende Unftzug bas Braufen nieberbrückte, baß die Steine au beben ichienen in ber lauten Gewalt - das that dem Satob wohl. Da ftand er unbeweglich und blickte in das aus den nebeligen Sohen niedergehende ungeheure Bafferband, welches weiß und ichwer und flodend wie eine unaufhörliche Schneelawine in den guirlenden fluthenden Reffel fturzte. Wie in wildem Borne fprangen die Gifchten wieder hoch empor, schlugen mit hundert Fittichen an die Felfenblode, umfreiften diefelben in ihren Tümpeln, als maren fie auf ber Flucht und könnten den Ausweg nicht finden. Neben bem Sauptfall gingen in Stricken unp Schleiern fleinere Rebenfälle, bon Borfprung gu Borfprung hupfend, nieder - grell flufternd wie

zischelnde Bosheit neben ber graufen, wüthenden Leibenschaft.

Diefer Bafferfall ber Sandach war fein Gebet geworden und fein Lied. Und fo wie das Baffer dann ftill und flar burch den Felsenarund flok. fo beruhigt ward auch allemal fein Gemüth. — O tiefe Wildniß, ruhsamer Wald, wie bift bu in Ewigkeit jung und rein! Vom blutigen Kreuzweg der Menichen entweiht dich feine Spur. Wildnif. o Wiege verlaffener Seelen! Wie ein Wandervogel auf dem Baumaft fist, fo nahm die aus Emigkeiten tommende Seele den menschlichen Leib gur furgen Raft, ehe fie weiterfliegt in die Gwigkeiten. Und ber Leib wieder liebt es zuweilen, feitab von der beifen Bilgerftraße in ber Waldwildniß zu ruben. - Gine ahnliche Stimmung klang manchmal ben Satob an. er fühlte wieder das geheimnikvolle Band zwischen ber äußeren Natur und dem Menschenherzen, und so trat er allemal mit feierlichem, erhobenem Gemüthe aus dem Felsengrund, genannt im Gottesfrieden. Run mußte biefer durch fich und Undere aus der menschlichen Gesellschaft gleichsam verbannte Menfch, wo feine Kirche ftand. Im Bottegfrieden! Rein Tempel hat einen ichoneren Wer weiß, warum die Altwordern diesen Ort fo geheißen haben! Wer weiß, ob draußen gu Sandeben ichon eine Pfarrfirche gewesen zur Zeit, als die erften Steinreuter den Reuthofergrund

gereutet hatten! Wer weiß, ob der erste Sakob nicht mit dem Waffer im Gottesfrieden getauft worden ift! Bas mar zu Altenmoos nicht vorgegangen in ben Sahrhunderten! Die Anfiedler, arbeitsam und bedürfnifilos, hatten fich feste Stätten gegründet, gur Gemeinde gusammengethan, hatten Ordnung und Rucht gehalten, hatten fich in Frieden vertragen und das entlegene Thal zwischen den hohen Bergen und Wildniffen war ein heiteres, gesegnetes Menichenheim geworben für lange Reit. Drauken in ber Belt oft Rrieg und Emporung, im Balblande Arbeit und Frieden. Die Bauern genoffen feck ihr gefundes Leben, und wer einmal ein frankes au tragen hatte, der trug es geduldig. Jeder freute fich bes Daseins und Biele erreichten ein hohes Alter. Da tam die Best ber neuen Reit, die Gewinngier, ber Strebermahn, ba murben die Menichen treulos gegen die Beimat und ihre Sitten, jagten binaus in das Glend ber grengenlofen Welt. Die wenigen Burudgebliebenen werden erdrudt von dem Gigennut der Mächtigen. Gin großes Leben war aufgestanden in Altenmoos, ein großer Mord ift an ihm begangen worden . . . Im Felsengrund zum Gottesfrieden hat sich nichts geändert; wie es zu bes erften Jakob's Zeiten mar, fo ift es noch. Sätte fich nicht auch hier etwas zu Gelb machen laffen? Sie wollen es und können es nicht. Die ohnmäch= tigen Menfchen. -

Solche Gedanken zogen immer und immer wieder burch bas Saupt bes Mannes, ber fo geruhig nach innen und so erbittert nach außen war. Das gehobene Herz, welches er aus dem Gottes= frieden allemal mitgebracht in ben Reuthof, fant bald wieder in Sorge und Trauriafeit gurud. Es war auf dem Sof feine Freude mehr, es galt nur mehr gur Roth bas Leben gu friften. Bieh und Safer verfaufte der Reuthofer langft nicht mehr, es war alles kümmerlich geworden und reichte kaum für den häuslichen Bedarf. Indek bedurften fie nichts von draußen. Getrochneten Rümmel verwenbeten fie als Salz. Ging eine Kenstericheibe in Scherben, fo gab eine alte Sauspoftille die Blätter her, um das Loch zu verkleben. Loben aus ber Schafwolle, Leinwand aus bem fparlichen Rlachs. Leder aus den Säuten ward schlecht und recht be= reitet vermittelft ber alten Borrichtungen aus befferen Beiten, die fich noch im Saufe fanden.

Wie der Jakob im Gottesfrieden die Kirche entbeckt hatte, so hatte der Bechöl-Natz im Walbe die Apothete gefunden. Er sammelte Wurzeln und Kräuter, bei denen er sich auskannte, kochte Saft daraus oder rieb sie zu Pulver. Wenn dann die Krankheiten und Gebrechen kamen, wurden die Mittel mit gutem Vertrauen angewendet; manchmal halfen sie, manchmal nicht — ganz wie die Sachen aus der lateinischen Küche. Aleine Geräthe des Hauses schnitzte der Nat mit seinem Taschenmesser. Bei solchem Schnitzen geschah es manchmal, daß aus dem Stückholz ein Pseischen ward, oder ein Pferdesopf, oder gar ein ganzes Roß und der Reiter darauf, und daß nachher der Alte mit solchen Sachen spielte wie ein Kind. Und doch war er, zum herben Tage ausgeschreckt, alsbald wieder wach und klug und half sich und dem Jakob tapfer das Leben tragen.

Mandymal seufzte ber Jakob tief auf, ohne etwas zu sagen. Da wußte es der Natz, er dachte an seine Tochter Angerl. Mit der stand's wohl kaum erfreu-lich. Ihr Mann, der Florian, war vom Feldzuge mit einem hölzernen Bein zurückgekommen. Bald darauf wurde der Steinhäusel-Bacht gelöst und sie zogen mit ihren Kindern von der Gemeinan sort. So viel wußte der Jakob, mehr wußte er nicht. Sie schrieben nicht, und daraus hätte ein Anderer geschlossen, daß es ihnen nicht schlecht ergehen würde. Wie gerne hätte er ihnen seinen letzten Groschen geschickt! Die lieben Menschen, die ihm zunächststanden in diesem Leben, sie darbten in der Fremde. Der Jakob fühlte, es lag auch hier eine Schuld vor. Er seuszte, aber er sagte nichts.

So vergingen die Tage, so holperte es fort auf bem Reuthofe — und hintendrein schlich bas Schickfal.

Einmal in einer mondhellen Nacht war's, bag ber Nat ben Jakob aus bem Schlafe weckte. Es waren wieber die vierfüßigen Schelme braußen.

Drei Rehe stiegen im Garten um und graften die jungen Pflanzen weg. Der Nat war diesmal befonbers erhittert, er hatte bor wenigen Tagen erst bie Rohl= und Salatpflanzen bei dem alten Weibe in ber Lunfelkeusche erbetteln und dabei außer bem Erbettelten auch fonft noch Manches einfteden muffen. Das alte Beib hatte gezetert, mas bas für eine faubere Bauernwirthschaft ware, nicht einmal Set= pflanzen zu haben! - Das Wild hatte fie gefreffen, berichtete ber Nat. - "Warum hat benn mir das Wild die Bflangen nicht gefreffen?" rief bas Weib. "Warum benn? Beil ich mein Bett brauken im Garten fteben hab' und weil ich die ganzen Nächte wach bleib' und Strumpf ftrict' und Larm fcblag'. wenn die Beftien anschleichen. Müßt Shr's halt auch fo machen! Aber na, die Berren vom Reuthof wollen fich die Nacht gut fein laffen und schmeckt's ihnen beffer, die Seppflangen nachher bon den armen Säuslerinnen zu erbetteln. Da haft ihrer, ich hole mir Milch bafür." - Mis hierauf nach langem Buden und Graben, wobei bem Alten "ichier bas Rreus absprana", die Bflanzen glücklich im Garten standen, hübsch der Reihe nach gesett und mit Sauche gebüngt, wollte es erft nicht regnen und mußte ber Nat alle Abende bom Brunnen viele Rübeln Baffer herbeischleppen und die Setlinge jeden für fich begießen. Und jest, wie fie anhuben zu gebeihen, maren bie Thiere ba, um fie abzufreffen.

Der Natz gab dem Jakob das Gewehr in die Hand. Paff! durch die Wandluke hinaus. Machte das Neh einen Sprung in die Luft und stürzte zu Boden. Die zwei anderen setzen in hohen Sprüngen über den Zaun und dem Walde zu, daß der Boden dröhnte.

"Wirf ben Rock um," sagte ber Jakob zum Natz, "wir gehen hinaus. Ich hab's angezeigt, da haben sie mich eingesperrt; jetzt zeige ich's nicht an, damit sie mich nicht einsperren. Man macht's, wie sie's haben wollen."

"So werden wir halt alleweil gescheiter," versfetzte der Natz.

Sie trugen das Thier zum Brunnen, weibeten es aus, schleppten es in den Keller, thaten Stroh darauf und dann legten sie sich wieder zu Bette.

Am nächsten Morgen war ber Jakobstag. Die Bauern halten an ihrem Namenstage gerne auch bas Gebächtniß ihrer Geburt. "Bierunbsechzig Jahre!" sagte ber Jakob zu sich selber. "Bei manchem Menschen braucht es lange, bis er ein Spithub' wirb."

Bon diesem Schusse an hatte der Garten eine Beile Ruhe. Die Rehe und Sirsche kamen bis zum Rain herbei, schauten zwischen den Eschen mit langen Sälsen herüber auf den grünen Kohl, aber die Luft roch so ein wenig unheimlich und sie hatten nicht den Muth, ihr Berlangen zu stillen.

So streckte einmal ber Natz sein altes Gesicht mit den weißen Bartstoppeln vor und munkelte: "Bruder Jakob! 's ist doch das rechte Mittel aewesen!"

"Ei der Satan!" fagte der Jakob hierauf. "Haft Dn die Mär' von der Wilbschützenkugel nie gehört? Daß der Teufel von sieben abgeschoffenen Wildschützenkugeln allemal eine hinführt, wohin er will?"

"Glaubst Du an solche Sachen?" fragte ber Natz.

"Ich glaube nicht daran," antwortete ber Jakob, "aber ich meine, daß so Sagen und Außsprüche, die aus alten Zeiten kommen und von Geschlecht zu Geschlecht fortleben, doch auch ihre Bedeutung haben müffen. Ich habe nur daß schon erfahren: Wenn man den Finger an den Hahn legt, da denkt man an kein Gebot und kein Geset, da denkt man nichts mehr als: treffen will ich. Und ist's doch so, als ob in Unsereinem ein böser Geist aufstünde, sobald man die Wordwaffe in die Hand nimmt."

"Wird wohl eh nicht anders sein," entgegnete der Natz, "wenn aber Andere schießen, warum nicht wir auch? Geschoffen ist geschossen, nur ob man's aus Lust oder aus Wehr thut, das ist der Unterschied."

"Daß auch ber Bechol-Nat fo morbgierig fein tann!" bemertte ber Jatob.

"Bundert mich felber," entgegnete Jener, "bin auch sonst gar nicht so gewesen. Jedes Thierl hat mir berbarmt, aber weißt, Bruder, Du und ich, die Zwei berbarmen mir halt noch mehr. Die Saupt= fache ift, nur aut treffen, bag bas arme Beichöpf nicht noch eine Weil' leiben muß."

"Wenn der Mensch auf weitem Weld zu treffen ift, so wird der Sirich im Bald auch zu treffen fein." fagte ber Satob.

Es gefchah nun - anfangs zwar felten, all= mählich aber öfter und öfter - daß in der Um= gebung des Reuthofes ein Budglein knallte. Mand= mal fah man den Oberförster Ladislaus durch die Gegend haften und um ben Sof ichleichen. Er war schon sehr gebückt und sein jest kurzgeschnittener Bart war gran wie Gis, aber feine Angen fprangen noch icharf und ftedend ing Grune aus und bie Beine hatten ichon fpite Anie, waren aber flint. In ben früheren Sahren hatte man ben Baldmeifter itets behabig des Weges fommen feben; jest, da er alterte, lief er gebückt, haftig und geräuschlos, wie auf Soden, fo bag es immer gut feben war, als schleiche er Jemanden an. So geht's, wenn Lift die Rraft erfeten muß. Der Labislans ichien Berbacht an haben gegen den Renthof, es war da etwas nicht richtig! Aber es war nicht babinter gu fommen und bas wurmte ihn. Sein Leben hatte er mögen bran= feben, eine Spur gu finden. Die Birfden und die Rofegger, Jafob b. Legte.

25

Wildschingen waren ihm die wichtigften Dinge auf ber Welt.

Gines Tages begegnete er im Walbe einem kleinen barfüßigen Knaben, ber Erdbeeren sammelte. Der Waldmeister fragte, wer ihm erlanbt hätte, hier Beeren zu pflücken?

Das Kind schante ihn erst mit großen Augen an und antwortete hernach schüchtern: "Weine Mutter."

"Wer ist Deine Mutter ?"

Der Knabe schaute noch erstaunter drein. Jett weiß Der nicht, wer meine Mutter ist. Und das Kind wußte es zuletzt selber nicht. "Die Mutter ist halt die Mutter," wimmerte es endlich, lief davon und verstreute im Lansen die ins Körbchen gessammelten Beeren. Der Obersörster blickte ihm martialisch nach. Das Beerenpflücken wie das Schwämmend Ameiseneiersammeln ist verboten! Was soll man sich von dem Schmarotzergesindel das Wild verschenden lassen aus seinen Standplätzen!

Es giebt aber Ausnahmen. Sah der Waldmeister einmal das halberwachsene frische Töchterlein der böhmischen Kohlenbrennerin im Guldeisnerschlag. Die Alte war brummig, die Junge war es nicht, und diese fragte er schmunzelnd, ob sie nicht manche mal in die Beeren gehe?

"Möcht' schon," antwortete fie schämig.

Es seien die himbeeren reif, sagte er und er wolle ihr verrathen, wo die schönsten und füßesten stünden!

"Gerr!" flufterte bas Mädden, "Simbeeren broden ift verboten."

Er ftreichelte fic an ber Wange und muntelte: "Berbotene Früchte schmecken um fo beffer. Auf ber Sandlerhöhe wachsen fie, wenn Du hinauf willft ...."

Am nächsten Tage hatte sein "Rosenkranz" um einen Knoten mehr. —

Die neueste Reit hatte dem Waldmeifter eine nene Landplage gebracht, und bem Merger barüber schrieb er es zu, daß sich in seinen Anochen die Wicht anmelbete. Die Touristen! Das find fürs erfte weder Sirfden noch Wildschützen, also fehr verächtliche Creaturen. Fürs zweite steigen fie auf allen Bergen und Wänden umber, jodeln und lärmen und verscheuchen das Wild. Trotten mit ihren verfluchten Beraftöcken höllisch blode und gleichgiltig bahin und veridienden es doch. Rönnen den Schild= hahn nicht vom Rebhuhn unterscheiden und verscheuchen fie doch. Auf dem Weg, heißt's, wollten fie bleiben, diese gottsvermalebeiten Luftbummler. Auf welchem Weg? Es giebt keinen Weg, keinen öffentlichen, in unferen Gebirgen. Privatgrund! Da wird nicht aufgetreten!

Die Touristen wußten nur von einer schönen Gotteswelt und nichts von einer, die dem Kampel=

herru gehört; sie stiegen also auch hier wie überall auf die Berge und freuten sich. Da nahm der Obersförster eines Tages Einen gefangen. Der hatte nach keinem Wilde geschoffen, ja nicht einmal eins gesehen, denn er war sehr knrzsichtig und trug über seine gewöhnlichen Augengläser Numero Acht noch ein paar blane Brillen gegen das grelle Sonnenlicht. Diesen Menschen hatte der Oberförster sestgenommen, weil das halbblinde Individuum oben auf der Nockhöhe einen Janchzer gemacht hatte. "Ben der Teuselsschon umhertreibt im Kevier, der soll wenigstens Baul halten!"

"Aber liebster Herr Jäger!" rief der Tourist, "wenn die Welt halt allzuschön ist! Wenn's halt gar zu lustig ist auf der Alm, wer soll da nicht janchzen! Juch! Juch! Inch!"

Alingend jauchzten esdie Wälber nach in ber Aunde. Der Walbmeifter war außer sich. "Die Sände kann man so einem Kerl fesseln, aber um die Goschen läßt sich kein Schloß anlegen."

"Inch! Juch!" schmetterte ber Tourist in alle Winde und machte einen Frendensprung um den anderen.

Der Waldmeister legte ganz unwillfürlich die Finger an den Hahn. "Hol' der Teufel das ganze Jagdgeset, wenn man so einen Manlassen nicht über den Hansen schießen darf!" knirschte er und stieß den Gewehrkolben auf den Boden.

Der Tonrift mußte mit ihm. Er ging borgn und pfiff allerlei Liedeln, ber gornwüthige Baidmann ging hinten brein und fnurrte allerlei Namen. Erft unten an der Sandach, wo das Waffer alles Pfeifen und Sauchzen und Anurren übertänbte, wurde der Tourift freigelaffen. Er lief aber nicht alsbalb ba= bon, sondern stellte sich hart bor den Rager bin und jagte: "Hochansehnliche Berrichaften und Ragersleut'! Ihr habt es weit gebracht mit der Welt, daß man jest nimmer jauchzen foll dürfen im grünen Bald! Das Fluchen ift nicht verboten, wie ich Euch angemerkt habe. Schön! So verdamm' End Gott. Ihr unedlen herren, die Ihr nicht mehr fühne Bärenjäger feib, sondern feige Reh= und Safenjäger! Opfert Euerer Leidenschaft die Eristens braber Lente, ganger Stände! Berbamm' Ench Gott, Die Ihr ben Mordfnall habt aufgebracht im Wald und das frohe Sauchzen verdrängt! Bu Bulver foll Guer Blut werden und zu Blei Guer Berg und au Ranch Gure schwarze Seele. Guten Morgen!" Und war davon.

Der Fluch schien echter zu sein als ber gute Morgen; es war ganz verdammt hente! Noch grub in der schwarzen Seele des Waldmeisters der eine Aerger, da kam auch schon der zweite. Der Almshalter Wegerer begegnete ihm. Der schlich mänschensstill daher auf dem steinigen Hohlweg, und zwar barsuß, "daß ich die Hirschen nicht verjage," sagte

er zum Ladislaus. Die Wahrheit war, daß er feinen Schuh befaß.

Der Balbmeifter wollte seinen Ummuth gerftreuen und hub mit bem alten Begerer ein Gespräch an.

"Na, Wegerer," sagte er, "was kann so einem Kerl aufgesetzt sein, der im Wald wie toll umhersschreit und das Wild aufscheucht?"

"Fürs erste," antwortete der Wegerer, "kann er heiser werden. Nachher kaun's ihm durch die Straf' Gottes aufgesetzt sein, daß er taubstumm wird! Ganz taubstumm. Und blind und lahm, und nach und nach todt — mansetodt!"

"Schön," sagte der Waldmeister, "und weil Du Dich schon so gut austennst, und Du vor lauter Blindheit ein Seher bist geworden, sage mir ein= mal, was kann dem Bauer dort drüben aufgesetzt sein!"

"Dem Neuthofer? Der muß verhungern, wenn er nicht gescheit ist und sich als Wildschütz einssperren laßt. Ist ihm aufgesett, ich sag's! — Seinem Haussitzer, dem Pechöl-Nat, ist auch was aufgesett. Ja, der wird mit achtzig Jahren noch ein schönes Weib heiraten, weil er Kinder haben will."

"Da wird ihm wohl noch etwas Anderes aufgefett werden," bemerkte der Baldmeister wißig. "Schan her da, Alter, hast Du schon einmal einen solchen Rosenkranz gesehen?" Er zog aus der Tasche einen Leberbentel und aus biefem feine Seidenschnur mit ben Knoten hervor.

"Weiß nicht," schmunzelte der alte Almhalter. "Ich bin halt ganz unschuldig und kenn' mich da nicht aus."

"So reden wir von Anderem. Sage mir, lieber Allter, was steht unserem gnädigen Herrn bevor?"

"Dem gnädigen Herrn!" entgegnete der Wegerer, "dem Kampelherrn! Ja, daß ist so eine Sach'!"

"Nun?"

"Der gnädige herr Kampelherr," sagte der Alte mit Bedenken, "wenn sich der nicht bald ändert an dem erleben wir noch was!"

"Wohl boch nichts Schlimmes?"

"Weiß nicht. Wenn sich ber nicht balb anbert, io --

"Beraus mit der Farbe!"

"- So wird er Baron."

Der Waldmeister lachte laut auf. Er dachte auch daran, daß es nicht sein Schaden sein würde, wenn die Weissagung des Alten in Erfüllung ginge.

"Und was meinst Du, Wegerer, was mir aufgesett ift?" fragte der Waldmeister und that die Schunr wieder in den Lederbentel.

"Dem Berrn Balbmeifter?" fagte ber alte Salter und gog dabei feine Stimme in die Länge.

"Aufrichtig fein!"

"Darf ich ?"

"Ich gahl einen Schnaps."

"Ist ein gutes Fürnehmen, Herr Waldmeister, ein sehr gutes Fürnehmen. Dem Herrn Waldmeister wird's noch recht gut gehen."

"Das hoffe ich. Will wiffen, was mir für ein besonderes Glück aufgesett ist."

"Nach meiner Meinung," sagte der Wegerer schmunzelnd, "aber nicht für übel halten! Kein Mensch kann dafür, was ihm aufgesetzt ist. Nach meiner Meinung müßte sich der liebe Herr Waldemeister zum seligen End' an seiner Seidenschnur aufhenken."

"Und dafür willst Du Schnaps haben!" fuhr ber Waldmeister auf.

"Es tann auch Wein fein," jagte der Alte be-

"Schau, daß Du weiter kommft!" herrschte ihm Sener gu.

Der Wegerer schlich topfschüttelnd babon. "Ich glaube gar," nurmelte er bei sich, "der Mann ist beleidigt. Gi Tengel, ist es mir accurat aufgesetzt, daß ich ben unß beleidigen, der mir einen Schnaps zahlen will."

Hud huschte davon.

## Ein Narr müßt' Einer sein!

m Herbste war's, am Franentag, genaunt Maria (Seburt.

Der Jakob saß zur Feiertagsruh' an seinem Tische und blätterte wieder einmal in der Bibel. Das Blättern ging gar mühsam von statten, die Finger waren steif und ungelent und das Papier ist feine Art und kein Spaten. Ja, wäre es eine Art gewesen oder ein Spaten, dem Manne hätte es besser bekommen. Die herbe Arbeit hatte ihm immer das Herz erfrischt, die Schrift machte ihn nur noch nachdenklicher, als er schon war. Und nachdenken soll ein Mensch nicht, der so betrübt ist, wie der Jakob es war.

Ein Luftzug vom offenen Fenster herein hatte auch ein wenig geblättert und schließlich das Capitel von dem verlorenen Sohn aufgeschlagen. — Was geht den Jakob der verlorene Sohn au! Er schling Hiod den Dulder auf — er verblätterte ihn wieder. Er suchte die Gefänge des Jeremias, aber noch bevor er sie gesunden hatte, schob sich die zwergige Dirn' zur Thür herein und berichtete kichernd, daß ein Bettelmann draußen sei.

Man folle ihm ein Stud Brot geben.

Das habe er schon bekommen, aber er sitze auf dem Antrittstein und wolle nicht fortgehen, so berichtete die Dirn unter heftigem Lachen.

Wieder blätterte in der Bibel die Luft, Jakob's Ange siel auf die Worte des Propheten Zesais: "Weg ist Freude und Indel von den Fluren. In den Hainen tönet kein Jauchzen, Du magst am Morgen deine Saat säen, am Tage, da du die Ernte in Besitz nehmen willst, wird sie Schutt sein.

— Was war noch an meinem Weinderz zu thun, das ich nicht gethan hätte? — Der Herr wird ihn zur Wiste machen."

Es war ihm bange. Er stand auf, um hinauszugehen in seine Stallung, daß es Werktag werde um ihn. Da sah er vor der Hausthür auf dem Antritkstein noch den Vettelmann; der saß mide da und stügte den Kopf auf die Haud. Der Jakob krat zu ihm, blickte ihm ins Gesicht und erschrak dis ins Herz hinein. — Das ist doch nicht möglich! Es kann nicht sein. Es ist nur so eine Aehulichteit, alte Leute sehen sich alle gleich. Und ist's doch wieder. In welchen Zustand! Zerrissen und verkommen. — Der struppige Bart des Bettelmannes ist eisgran

und bewuchert das ganze Gesicht. Die kleinen Augen zuden wirr und die Zunge kommt aus dem Munde hervor und sucht im Bart herum nach Brosamen, die etwa vom verzehrten Brotstück dort zurückgeblieben sind. Dabei ist der wetterfahle Hutschief nach einer Seite hin gestülpt, so daß das Kerlchen bei seiner Armseligkeit noch fast keck aussieht.

"Mit Berlaub," sagte der Jakob, als er eine Beile beobachtend vor dem Bettler dagestanden war, "ich nuß mich boch vielleicht irren."

"Wirst Dich nicht irren," antwortete der Bettelsmann und trommelte mit der maußfahlen Stiefelsspige auf dem Stein. "Wirst Dich nicht irren. Röffer kaufen geh' ich um, wenn Du ihrer hast."

"Also richtig der Gulbeisner!" rief der Jakob. "Gut ausschaust! Heißt das, alt, woltern alt werden wir halt schon miteinand."

"Alt und letz, und arm und dumm," knurte der Andere in seinen wulstig bestickten Mantel hinein.

"Wirst nicht eine Weil' so siben bleiben, Nachbar, in der frostigen Herbstlust da!" fagte der Jakob, "geh' ein wenig in die Stuben hinein."

"Wenn Du ein Wirthshaus hättest. Ueber Nacht bleiben möcht' ich da."

"Birst Blat haben," sagte ber Jakob und bachte bei sich: Armer Mensch! Mußt betteln und willst es nicht merken lassen. Er hatte Vieles vorausgesehen, aber das hatte er nicht erwartet. Das Mitleid kam. Er will es ihn nicht fühlen lassen, den Guldeisner, was dieser einst in seinem Hochmuth gesündigt.

"Mich freut es recht, Nachbar, daß ich Dich heimen kann und daß Du mein Dach nicht versschmähft," sprach der Jakob. "So, Franz, mach' Dich nur bequem da in der Studen. Brauchst nicht so still umzuthun, der Peterl auf der Ofenbank, der schläft fest. Ein Krügel Holzapfelmost, wenn Du magst. Dies Jahr ist er wieder einmal geronnen. Leg' ab Deinen Wettermantel, leg' ab. Ist das beste Zeug, so ein alter Loden, wenn man in den Regen kommt. Ich häng' and allemal mein altes Zeug um, wenn ich ins Gebirg geh'. Aber daß Du jetz Rösser suchst.

"Such' ja keine," antwortete der Guldeisner und pfusterte die Worte nur so stoßweise hervor, "Rösser! Ein Karr müßt' Einer sein! Den Guldeisnerhof möcht' ich wieder kaufen. Heißt das, wenn er noch stehen thät' und wenn ich Gelb hätt'. Der Kampelsherr, hab' ich gehört, will ihn wieder los haben. Will ganz Altenmoos wieder los haben. Hat einen Kracher gemacht, beim Kampelherrn. Mir kann's gleich sein. Aber errathen hast es, Renthoser!"

Er trank den Krug Most auf einen Zug aus. "Wie Du's nur gar so fein hast errathen mögen!" fuhr er gesprächig fort. "Oft hab' ich an Dich gedacht. Aber den Anderen geht's auch schlecht. Recht verzwickelt schlecht." Und nun hub er an zu erzählen von den Außgewanderten, von Solchen, die irgendwo eine Hütte hatten und darin Noth litten und von Solchen, die nichts hatten, nud von Solchen, die verschollen waren. Dann wieder lobte er die Wirthschaft des Reuthofers und rief immer wieder auß: "Daß Du es aber gar so gut hast errathen mögen!"

Der Jakob konnte sich nicht genug wundern über das vertrauensselige Geplauder des einst so schroffen, wortkargen Mannes. Es hatte in der That den Anschein, als fühlte der Gulbeisner sich jest als Mensch, der nichts mehr zu verlieren hat, weit behaglicher und gemüthlicher, denn früher als reicher Großbauer und Herrenschlösselbesitzer.

"Dummer Bauer!" fagte ber Gulbeisner plöglich und ichaute ben Jakob mit Berachtung an.

"So!" entgegnete biefer.

"Kommst vom Tisch bis zum Ofen und weißt nichts. In die Fremde muß man! Die Welt nuß man sehen! Ginen Unterschied nuß man kennen lernen! — Du lebst und firbst auf einem Fleck und meinst, was für ein Schelmenstückel Du geleistet haft! Bist vierspännig gefahren? Hast Champagner getrunken? Bist betteln gegangen? Nichts hast erfahren. Ein Narr müßt' Giner sein! Der Upfel hat zwei Seiten, mein lieber Reuthofer! Auf der

einen ist er roth, auf der anderen gelb. Du bist hausgesessen geblieben und guckst auch sauer drein. Wenn's was gilt, Nachbar, schlafen will ich besser wie Du!"

"Magft Recht haben," versetzte der Jakob und dachte bei sich: Hochmüthig muß der immer sein, das einemal ist er's auf seinen Reichthum, das anderemal auf seine Bettelhaftigkeit.

Im Wandwinkel hodte die zwergige Diru' und kicherte und kicherte. Das verdroß den Gulbeisner. "Dumme Drulle, altenmooserische!" knurrte er sie au, da brach sie in ein schallendes Gelächter aus.

Als der Guldeisner und die zwergige Dirn' so nebeneinander auf der Bank saßen, er brummend und knurrend, sie kichernd und lachend, da siel es dem Jakob ein, was die Leute sagten und daß diese zwei ungleichen Wesen näher miteinander verwandt wären, als das sonst zwischen fremden Leuten gedränchlich und sittsam ist. Der ganz gescheite Guldeisner und die dumme Dirn'! Da sigen sie nebeneinander und sie weiß nichts von ihm, als daß er brummt, und er weiß nichts von ihr, als daß sie lacht.

Lassen wir Gras darüber wachsen, dachte der Jakob, wer weiß, ob er eine Freude darau hätte, der Jungsgesell, in seinen alten Tagen eine solche Stütze zu sinden. Besser, freilich, besser ist er immer noch daran, als der alte Ehenfann, der kinderlos dasteht . . .

Die Abendsuppe ließ sich der Guldeisner wohl schnieden. "Mehr Milch müßt' dabei sein, wenn Deine Köchin keine Dudl wär!" sagte er schließlich. "Wenn ich Wasser sausen will, so leg' ich mich in ben Bach und nicht in die Schüffel."

Der Jakob frente sich dieses kritischen Aussspruches, welcher zeigte, daß der Gulbeisner satt war. "Wo aus geht morgen Dein Weg, Nachbar?"

fragte er.

Der Gulbeisner blidte den Jatob wie befremdet an. "Morgen?" fragte er dann, "morgen bleib ich baheim."

Da merkte es ber Neuthofer, daß in ber Borsftellung bes Gulbeifner ber Renthof zu beffen neuer Heinat erforen war.

"Es wäre schon recht, wenn ich Dir ein Daheim geben kunnt," versetzte der Jakob zu einer höflichen Ablehnung. "Schau' Dir's halt einmal an, das traurige Altenmoos."

Der Gulbeisner brütete vor sich hin und murmelte: "Altenmoos! Auf diesem Fleck ist's mir auch einmal gut 'gangen." Dann suhr er aus: "Nachschauen muß ich. Die vertrackten Kerle schlagen mir Jungwald nieder. Sag' einmal, Winkelbauer, sind da oben im Knatschelhaus, oder im Oberstöckels haus Leut' drinnen?"

"Liegt feit fünfzehn Jahren fein Zimmerbanm mehr auf bem anberen."

"Sind im Sandlerhof Leut' brinnen, ober im Balbstuberhäufel?"

"Bo biefe geftanden find, ba wachfen Brenn= neffeln."

"Dobl alter," fuhr der Guldeisner den Jakob an, "wo soll Giner denn nachher betteln, wenn die verdammten Nester dahin sind! Na hörst, Bauer, dieses Altenmood ist sander hermstergekommen!"

Gine scharfe Entgegnung lag bem Jatob auf ber Junge, er sprach fie nicht aus, er hatte Mitleib mit bes Alten wirrgeworbenem Kopf. Er lub ihn ein zum Schlafengehen.

Als der Gulbeisner sein Leibel auszog, um es siber den Strohschaub zu breiten, den ihm der Jakob in die Stube zur Schlafstätte getragen hatte, kletzelte er ein Papier aus der Tasche. — "Da hab' ich — wenn's wahr ist — einen Brief," murmelte er. "Hätt' eh bald vergessen, daß ich ihn abgieb'. Dem Jakob Steinrenter gehört er" und las stockend die Abresse: "Baner in Altenmood dei Sandeben, letzte Post Kredsau in Steiermark. Kaiserthum Desterreich. — Muß weit her sein, weil er so viel umfragt in der Welt nach dem Jakob Steinreuter. Da hast ihn."

"Bie kommft Du zu so einem Brief?" fragte ber Jakob, bas große versiegelte und verbogene Schreiben ihm aus ber hand nehmenb.

"Traurig ftund's mit Eurer Poft, wenn Unfereiner nicht war.' hundstraurig. Der Bot' in Sand-

eben — wohin ich ginge? schreit er mir nach. Heim, sag' ich, ins Altenmoos. Ob ich mir einen Botensgroschen wollt' verdienen und einen Brief mitnehmen für den Reuthofer? Lumpig! sage ich, daß Ihr sogar die Cavaliere belästigen milt mit Eurer Briespost. Her den Bettel! — Sapperment, ist das einmal ein Federbett!"

Damit fank er in das Stroh. "Ah, jest werd' ich bald König sein," lallte er noch, dann schnarchte er auch schon.





## Ein Schreiben aus Neu-Alfenmoos.

ls der hof ftill und nächtig ftand, die Leute alle fchliefen, gunbete ber Satob bedächtig eine Rerze an, um den Brief zu lefen; ba hatte er freilich noch feine Ahnung, was ihm die nächste Stunde bringen follte. Anfanas, ba wollte er dem Bavier nicht trauen, bann rieb er fich bie Angen, dann putte er die Rerge. Un die heiße Stirn griff er sich. Daß ihm biefer Brief fo munderlich vorkam! Will ihn Jemand foppen? Der Brief ift bon gang fremder Sand und mit feinem eigenen Namen unterfdrieben. Ginen anderen Satob Stein= . reuter giebt es nicht, so viel er weiß. - Aus Nen-Altenmoos in Oregon. Wo ift benn bas? - "Mein Bater!" begann bas Schreiben. Da zuckte es bem Jafob durch die Seele. "Maria!" fchrie er auf, aber fein Weib rief er bergebens, nur ber Guld= eisner regte fich auf feinem Stroh, knurrte ein paar unverständliche Worte und ichlief weiter.

Der Brief war mit festen Zügen geschrieben und lantete also:

### "Mein Bater!

Ihr werdet von diesen Zeilen wohl sehr überrascht sein. Wie ich höre, habt Ihr mich für todt
gehalten und tausendmal bitte ich um Verzeihung,
daß ich so viele Jahre nichts von mir habe hören
lassen. So lauge es mir schlecht ergangen ist, habe
ich gemeint, es wäre besser, Ihr hieltet mich für
gestorben, als für verdorben. Und ist in mir Scham
und Trotz gewesen. Wohl arg ist es mir ergangen,
und ich habe mein Davonlausen von den guten
Eltern und von der lieben Heimat hart büßen
müssen.

Ich will alles kurg ergählen, es gittern mir bie hände und bas herz, wenn ich baran benke.

Bon heim fort bin ich übers Hochgebirge und ins Land hinaus. Mit Raftelbinderleuten bin ich bis nach Triest. Dort als Schiffsjunge auf einem Schiff nach Oftindien. O Bater, die Welt ist weit! Anfangs ist mir gewesen: nur fort, recht weit fort. Endlich ist's mir zu weit worden. Als Matrose sieben ein halb Jahre lang. Zu erzählen wüßte ich viel, gewesen bin ich auf allen Meeren und in allen Welttheilen. Ginmal Schiffbruch, da hätten mich und noch ihrer Drei die Wilden balb aufgefressen. Engländer haben uns gerettet. Zu Capstadt, das ist in Afrika, habe ich einen Alten-

moofer getroffen, einen Grubbanernsohn: ber hat mir von Euch ergählt, daß die Mntter geftorben ift und ber Friedel bei ben Solbaten, und bak ich als todt gelte dabeim. Später habe ich erfahren. daß der Friedel gefallen ift und die Angerl geheiratet bat, wo ich mich kann mehr erinnern tann an die Awei! — und Ihr 311 Altenmoos ichier allein wäret. Ich habe mir borgenommen gut fchreiben, aber alleweil auf bas Befferwerden gewartet. Denn ich bin nach St. Francisco in Amerika gereift, nach Californien, und habe angefangen in Gemeinschaft mit zwei Ruffen auf einem Sparpfennig eine Goldmine zu betreiben. Nach ein paar Jahren habe ich so viel Gold gehabt, daß ich gang Altenmoos hätte faufen fonnen. Ift mir aber zu wenig gewesen und ift bas Goldfieber über mich getommen. Gold, nur Gold, fonft habe ich an nichts mehr gedacht und meinen Ramen habe ich Jaques geschrieben. Das ift meine unfeligste Beit gewesen, ba vergift man auf alles Chriftenthum und auf alle Rächftenliebe. Bis an die Anochen abgemagert bin ich bor lauter Begier. Bum Blücke hat es nicht lange gebauert. bei einer Speculation mit einem tauben Bergwerf habe ich alles verloren. Mehr als alles; meine Glänbiger wollten mich todtschlagen, ich bin geflohen, fo arm wie aus dem lieben Altenmoos, ohne Schuh' und Bemde. Landeinwärts bin ich

in das Gebirge ber Sierra. Unterweas in einer Büftenei habe ich zwei deutsche Kamilien gefiniden. bie bon einem Speculanten nach Amerika gelockt worden waren und hilflos hätten zugrunde gehen müffen. Ich habe fie mit mir geschleppt und nach zwei Tagen find wir in ein Gebirgsthal gekommen, das noch fast unbewohnt war, aber voller Gichen= und Köhrenwälder und auch Tannen und Nichten darunter, und viel ichone Beidegründe. Aber auch Granitfelsengebirge weit um. Es mare faft bergleichbar mit unferem Altenmoos babeim, nur daß die Bache im Sommer verfiegen. Biele Marber und Wölfe giebt es, aber die werden ausgerottet. Sier haben wir uns auf Bermittelung eines Frangofen niedergelaffen und Blockhäufer gegim= mert und angefangen, eine fümmerliche Wirth= ichaft zu betreiben. Wie mühevoll und wie fümmerlich, das ift nicht zu beschreiben. Wie die erften Menfchen nach Erschaffung ber Welt, fo haben wir anfangen muffen, fein Menich fann's alauben, wie schwer eine Wildniß zu roben ift, und oft habe ich mir gedacht: bas ift die Strafe, daß du beine Seimat fo treulos verlaffen haft, jett mußt bu dir mit blutiger Noth eine ichaffen, Die viel schlechter ift. Denn fo mar mein Wille: Das Umirren in der weiten Welt habe ich fatt, ich will eine Statt haben. Die Wälber renten, die Thiere gahmen, die wilden Fruchtbanme bercdeln, die Hütten schützen vor Winter und Sturm und feindlichen Ueberfällen und dabei Krankheit und Entbehrung leiden aller Art — oft bin ich der Berzweiflung nahe gewesen.

Aber unabläffig und unabläffig haben wir gegrbeitet, und nach etlichen Sahren ift es fo weit gewesen, daß wir uns fagen konnten: Wir find hier daheim. Nöthen und Blagen haben freilich fortbestanden, ich kann fie nicht schilbern, es ift ja aud beffer geworden. Gin paar Eng= länder haben fich bei uns angefiedelt und felbit eine Rothhautfamilie; wir bertragen uns mit= einander. Meine Sutte fteht auf einer Unhöhe, unten ift ein Bachbett, gegenüber am Berge ift Wald. Wir haben auch einen Weg angelegt thalwärts bis zum nächsten größeren But Fort Fremont, das einem Frangofen gehört. Ich habe Arbeiter genommen und mein Anwesen ner= arößert; ich treibe Biehaucht, welche erträglich ift. und etwas wenigen Ackerbau. Mein Sans habe ich Reuthof genannt und nebenan habe ich eine Capelle gezimmert und für diefelbe aus Ahorn= holz eigenhändig das Bild des heiligen Satobus geschnist. Und das Thal beißt Ren-Altenmoos. Wir kommen wöchentlich zweimal zusammen in meinem Saufe, um unfere beutsche Sprache gu pflegen, die fouft in Gefahr ware, bergeffen gu werden, um deutsche Lieder zu fingen, aus deutschen

Zeitschriften und Büchern zu lesen und die Sitten der alten Heimat zu halten. Bor sieben Monaten habe ich von einer meiner deutschen Nachbarssfamilien ein Mädchen geheiratet und ich hoffe nach den Anzeichen, daß man mich in Nen-Altensmood Jakob den Ersten nennen wird.

Das, mein Bater, ift in flüchtigen Zeilen mein bisheriger Lebenslanf. Und jett — so glaube ich — jett darf ich schreiben. Wie gerne möchte ich Euch sehen, aber nun bin ich hier sestgenagelt, wie Ihr bort. Zett verstehe ich das Testgesessensein freilich besser, wie dazumal. Es ist ja wahr: Gottes ist die Erde überall und Pilger sind wir Alle. Doch der rechte Mensch — ich weiß es jett — muß eine Heimat haben, daß er und sein Geschlecht start sei.

Wenn es aber wäre, daß Ihr doch kommen wolltet, Bater, um das Neu-Altenmoos zu sehen, welches fast nach dem Muster des alten ist: Ihr gehet einen Tag zu Fuß, fahret zwei Tage auf der Eisenbahn, elf Tage auf dem Meere, dann wieder sieben Tage auf der Eisenbahn und endlich drei Tage mit Wagen, oder reitet auf dem Pferde, dann seid Ihr bei mir. Ich schreibe Euch noch den näheren Reiseplan. Und es könnte ja sein, daß bei dem, wie es Euch jeht dort sein soll, die neue Heinat besser gesiele als die alte. Denn meine Gertrud ist ein brades Weib, die keinen

anderen Fehler hat, als mandmal Heimweh nach bem- deutschen Baterlande. Und sind doch alle ihre lieben Leute hier. Aber liegt nur erst, so Gott will, das Kind in der Wiege, daß sie vor sich schauen muß, statt hinter sich, dann wird auch das gut sein. Und bei Euch sollte es auch so sein, Bater. Die kleinen Kinder sind bei den Eltern daheim, und die alten Eltern bei den großen Kindern. Kommt zu uns, Bater, und überzeugt Euch, daß Euer Jackerl doch nicht so ganz umsonst davongelaufen ist. Weine Gertrud bittet mit mir, daß Ihr uns Alle lieb habet.

Und vor Allem — ich bitte Guch — schreibet nur, daß Ihr mir verziehen habet und meinet-wegen keinen Kummer mehr leidet. Und schreibet recht viel, wie es Guch geht, und von der Angerl und ihrem Mann, die wir vielmals grüßen. Meine Abresse ist zu machen: An Herrn Jakob Steinreuter, Besitzer des Renthofes in Ren-Allenmoos bei Fort Fremont in der Sierra. Oregon in Nordamerika.

Und nun, mein theurer Bater, lebt wohl. Und es hofft ein Wiedersehen Guer dankschuldiger Sohn Rafob.

Neu-Altenmoos, den 15. August 188\*."



## Im Gottesfrieden.

atob legte sich in derselben Nacht wohl zu. Bette, aber die Lider santen ihm nicht.

Um nächsten Morgen, als der Guldeisner im Hofe umherstolperte und knurrend nach dem Renthofer fragte, um ihm noch einmal zu sagen daß er ein dummer Bauer sei, war der Jakob nicht, zu sinden. Der alte Sauertopf, dem die Welt hente lange wieder nicht so drollig vorkam als gestern bei dem Apfelwein, mußte unverrichteter Sache weiter ziehen und den "dummen Bauern" in seinem eigenen Kopf verschimmeln lassen.

Jakob war auch nicht zu finden, als der Nat die Ochsen an den Pflug spannte, um damit auf die Herbsibrache zu fahren. Der Jakob that, als wäre auch heute noch Feiertag, er strich an den Nainen hin, ging in den Schachen und auf die An und wieder zurück am Nain, die Hände hatte er am Nücken und das Gesicht hielt er zu Boden gewendet. Boller Demuth in Freud' wie in Kummer!

Um die Mittagszeit saß er auf dem Steinhaufen und schante sinnend den tanzenden Mücken zu. Zwischen dem Ahorn und dem Sanerdorn quer durch siel ein Sonnenstrahl, und in demselben tummelte sich freisrund ein Mückenschwarm. Ein kann hörsdares Summen war, sonst alles in tiefster Ruh'. Ueber der Gegend lag ein blauer wäfferiger Sonnensäther, durch den die Bergzüge nur in blaffen Unrissen schien, sich in Herbstelz zu verdichten. Ueber einige Bergtämne wälzten sich in der That bleizgraue Nebelballen herein. — Kein Lufthauch, kein Bogelsang, kein Zirpen der Heimchen. Daß es gar so still sein nag in solchen verlorenen Herbsttagen! Gar so herzbetlemmend still!

Der Nat fah den Jakob siten und ging hinauf. "Ift Dir was, Bruder?" redete er ihn an.

Der Jakob überhörte die Frage.

"Ift's nicht, daß wir die Ochsen auf die Eicht (Futterweide) treiben follen?" fragte der Nat.

"Die Ochsen verkaufe ich," autwortete der Jakob. "Und spannen wir Zwei uns nachher selber au

ben Pflug?"
"Der Pflug kann ftehen bleiben," fagte ber Jakob.

"Was foll benn bas werden?" fragte ber Rat.

"Ich reise nach Amerika," antwortete der Jakob. Der Nat blickte diesen erschrocken an und wußte lange nicht, was da zu sagen war.

"Bruber Jakob," fagte er endlich ganz weich und zärklich. "Du gefallst mir nicht die lette Zeit her. Du sollst einen Arzt fragen."

Da las ihm der Jakob den Brief vor, und als diefer zu Ende war, saß der Natz mit gefalteten Händen da und war ganz blaß.

"Ich reife hinüber," fagte ber Satob.

Der Nat saß da mit gefalteten Händen. Gine lange Weile so, dann räusperte er sich und sagte: "Jakob! Wenn Du ins Amerika gehst — dort wirst nit lang leben."

"Ich will ja nicht bort bleiben. Ich will nur meine Leute herüberholen in bas Altenmood."

"Herüberholen? Das müßte man wohl gut überlegen. Etwan geht es ihnen drüben besser als nus herüben. Dort geht's auswärts, bei uns geht's abwärts."

"Und ich hole sie boch herüber," sagte ber Jakob. "Es ift eine Schickung Gottes. Es kann nicht sein, daß das Altenmoos ganz sollt' zugrunde gehen muffen, es kann nicht fein."

"Wenn ein Gott im himmel ift, fo kann er Dein festes Glauben und Bertrauen auf Altenmoos nicht zu Schanden werden laffen," sprach der Nat.

"Es ift ein Gott im himmel!" fagte ber Jatob.

Der Natz war still. Sein Ange richtete sich auf das Feld hinaus. Dort mitten im reifen Haferfelb grafte ein Reh.

"Pft! Bruder, rühr' Dich nicht!" flüfterte er mit gehobenem Finger.

Unten im Hofe mußte es auch schon bemerkt worden sein. Bon dort herauf schlich hinter den Büschen mit gekrümmtem Nücken der Ferdinand und brachte das Schußgewehr.

"Ift es geladen?" fragte ber Jakob, nach ber Flinte langend.

"Scharf," fagte ber Ferdinand und haftete wieder hinter ben Bufchen dabon.

Der Jakob schlich an. Um Feldrain ließ er sich auf ein Anie nieder, richtete das Rohr zwischen den Halmen burch auf das Thier, welches ahnungslos im Hafer stand und die Rispen von den Halmen biß.

"Halt!" rief es vom Erfenstrauch her. "Bauer, jest hab' ich Dich!"

Der Waldmeister Ladislaus kanerte dort und fuhr mit dem Schafte seines Doppelstutzens gegen die Wange. Der Jakob hielt seine Flinte sest und als er sah, daß gegen ihn gezielt wurde, wendete er sein Rohr.

"Das Gewehr weg!" schrie der Waldmeifter.

"Thust Du's, so thu ich's auch," autwortete ber Jakob und blieb in seiner Stellung.

"Das Gewehr weg ober ich brenne Dich nieder."

"Id wehre mid," fagte der Jakob, und beide Fenerrohre waren gegeneinander gerichtet.

"Renthofer!" rief der Oberförster, "es ekelt mich, Dich zu tödten und ich rathe Dir gut. Mein Gewehr hat zwei Läufe!"

"Das Meinige hat einen," entgegnete der Jakob und sein Ange hatte einen seltsamen Glanz.

"Ergieb Dich!"

"Lieber sterben!" sagte ber Jakob; hart an seiner Wange pfiff die Kugel vorüber — er drückte los. Mit einem gellenden Schrei sprang der Waldmeister Ladislaus auf — und stürzte mitten im Gebüsche zu Boden.

"So. Jest bin ich fertig," sagte ber Jakob, warf die Flinte weg und faßte mit beiden Händen sein Humpse reißen wollte.

— "Mörder! Mörder!" schrie er mit greller Stimme.
"So muß es enden!"

Jest war auf bebenden Füßen der Nat herbeisgeeilt, um den davonstürmenden Jakob zu halten. Dieser versetzte ihm mit der Faust einen Schlag und hub au zu springen — zu springen wie ein versolgter Firsch. Am Kain sprang er hin, am Feldshang sprang er hin, über die Matte sprang er abwärts gegen die Walbschlucht.

Der Natz eilfe ihm nach und rief: "Jakob, Jakob! So bleib' doch stehen, ich bin ja der Natz." Jener blieb nicht stehen. An ben Ufern ber Sandach — einmal am rechten, einmal am linken, ober auch mitten im Bache — liefen sie dahin. Noch sah ber Natz ben Fliehenden zwischen Busch und Baum, balb entschwand er ihm und ber Alte brach endlich vor Erregung und Erschöpfung zusammen.

Rach einer Beile tam er wieder 311 fich. "Ift es?" fragte er sich, "ober ift es nicht? Der Satob hat ben Baldmeifter erichoffen." - Er raffte fich auf, um dem Flüchtling neuerdinas nachqueilen. 3wifden Safelnukgebuide mußte er fich winden, amifchen Erlenftauden, amifchen Simbeer- und Brombeersträucher. Sand= und Steinhalden kamen und auf dem Sande die Spur eines Menschenfufies. Der Nat rief und rief nach bem Satob, bis er heiser war. Und schritt weiter und wankte und schritt weiter. Groke Relablode, bon ben Bergen nieder= gebrochen, lagen in ber Schlucht und waren bon Wildfarren und Schierling umwuchert. Die Augen bes Nat fuchten, ob er nicht irgendwo fite. Sett galt's ben Steinwall zu überklettern, ber Alte that's, bann fam ber ftille Grund, wo das Waffer war. Sentrechte, finftergraue Welfen gu beiden Seiten. hier werde ich ihn einholen, bachte ber Rat, benn hier tann er nicht weiter. Den Labislaus foll er umgebracht haben? Wer fagt denn das? Ift ja gar nicht mahr. Der Satob, der keinem Rafer mas guleide thun fann, wird ben Förster umgebracht haben! -

Geschoffen! Mus Rothwehr, es mag ja fein, ans Nothwehr ichieft Jeber, wenn er das Rohr gegen feine Bruft gerichtet fieht. Ich ober Du. Natürlich! Aber getroffen hat er nichts. Der Ladislaus, Diefer falfche Menfch, hat fich nur verftellt, ift nur gefallen, weil er ben zweiten Schuft gefürchtet hat. Jest wird er and fein und die Schergen holen. Das ginge aut, die Schergen! Die follen lange juchen, der Balb ift groß, ber Steinhöhlen find genug und ber Satob ift unschuldig. Sind ihnen Rebe und Sirschen nimmer genug, muffen auch noch Leut' heben. Roth= wehr war's, es fann ihm nichts geschehen. -"Jatob!" rief er. "Jatob! So gehe boch herfür. Ich bin's! der Nat! Es ift nichts. Du triffft ichandbar ichlecht. Ginen dummen Spaß hat er gemacht, der Waldmeister. Geh ber, wir lachen darüber, Satob!"

Der Jafob ift nicht mehr gefommen.

Der ift gelegen mitten auf bem tiefen grünen See und hat fich langfam um fich felbit gebreht.

Dahier im Gottesfrieden, auf der stillen Wassersläche ist der Jakob Steinrenter auf der Bahre gelegen einen ganzen Tag — das Antlitz gegen Himmel gerichtet, weit offen das gebrochene Ange.

Dann kamen die Amtspersonen aus Sandeben und aus Krebsan und von weiter her. Jett kummerte sich Alles um den Jakob Steinrenter. Protokoll um Protokoll wurde aufgenommen, der alte Nat faß stundenlang vor dem Berhör und fagte aus, was er gesehen und gehört hatte.

Die Leiche des Oberförsters und Oberjägers Ladislans wurde mit Gepränge hinausgetragen auf den Kirchhof des Pfarrortes. Der Mörder und Selbstmörder wurde verscharrt in der öden Hochschlucht, genaunt: Im Gottesfrieden.

Die erste Nacht, ba ber Jakob ruhte in seinem Sandgrabe unter bem Felsen, war der treue Nath bei ihm und wachte. Hoch im Gewände schimmerte das Mondlicht und von sern her donnerte der Wasserfall. Der Alte saß auf einem Stein und redete halblaut auf den Grabhügel hin:

"Feierabend gemacht, Reuthofbauer!" sagte er. "Haft Recht. Auf dieser Welt ift nichts zu machen. Hür uns schon gar nicht. Aber warte nur, dis wir auserstehen am jüngsten Tag!- Da wollen wir es ihnen schon zeigen, denen Jenigen! Da wird's schon aufkommen, wer Recht hat. Bielleicht noch früher. — Der große Säemann hat Dich in die Erde gelegt, so sollt jeht schlasen, Jakob. Schlasen in der Altenmosser Erden, die Dir das Liebste ist gewesen auf der Welt. Gin schonerer Friedhof ist nimmer zu sinden. Wollt' mich zu Dir legen, aber ich habe mir was Anderes vorgenommen. Der alte Neuthofer hat mir so viele Gutthaten erwiesen, daß ich mich beim jungen dassür bedanken will, und Vaters Segen überbringen. Ich bettle mich um die halbe Welt-

kagel hinüber. Der Jaderl kriegt Kinder. Ich bettle mich hinüber. — Gute Nacht, Jakob!"

Am nächsten Morgen ging der Natz hinaus zum Reuthof. Her wirthschafteten wieder die Amtmänner mit ihren Schriften. Sie schrieben den Reuthof auf die Gant. Der Alte kehrte sich nicht dran, nahm ein Stück Lärchenholz, nahm Säge und Art und zimmerte ein Kreuz. — Das Kreuz sieht heute noch in der öden Hochschlucht hart an der Felswand, nahe am See. Und auf dem Querbalken sind die Worte:

"Hier rastet im Gottesfrieden Jakob Steinreuter, insgemein Reuthofer, der lette Bauer zu Altenmoos."





## Inhaltsverzeichniß.

|                                           |     |    |   |   |   |   |   | Seile |
|-------------------------------------------|-----|----|---|---|---|---|---|-------|
| Borwort                                   | •   |    | • | • | • | • | ٠ | 1     |
| Erster Theil.                             |     |    |   |   |   |   |   |       |
| Ein feltsames Pfingftfeft                 |     |    |   |   |   |   |   | 11    |
| Das liebe Altenmoos                       |     |    |   |   |   |   |   | 23    |
| Der Mann mit den Taufendern fiedelt ab .  |     |    | ٠ |   |   | • |   | 29    |
| Der Rirchgang nach dem Gelbe              |     |    | • | • |   |   |   | 41    |
| Franz, bleib' daheim!                     |     |    |   |   |   |   |   | 57    |
| Wie der Jaderl aus Anhänglichkeit daheim  | ble | ib | t |   |   |   |   | 73    |
| Der Baldmeifter ichüttelt ben Baum        |     |    |   |   |   |   |   | 79    |
| Der Guldeifner fällt                      |     |    |   |   |   |   |   | 96    |
| Der Jackerl ift ein Engerl worden         |     |    |   | • |   |   |   | 116   |
| Riricheneffen                             |     |    |   |   |   |   |   | 125   |
| Das Fest der Auswanderer                  |     |    |   |   |   |   |   | 141   |
| Ein Weibchen und fein Reft bagu           |     |    | • |   |   |   |   | 156   |
| Wie der Rodel vertrieben worden ift       |     |    |   |   |   |   |   | 163   |
| Der Jakob besucht seine früheren Rachbarn |     |    |   |   |   |   |   | 180   |
| Der Bertl will's einmal anderswo probiren |     |    |   |   |   |   |   | 190   |



## Inhaltsverzeichniß.

|                                           |     |     |   |   |   | Senie     |
|-------------------------------------------|-----|-----|---|---|---|-----------|
| Borwort                                   | •   |     | • | • | • | 1         |
| Erster Pheil.                             |     |     |   |   |   |           |
| Ein feltfames Pfingftfeft                 |     |     |   |   |   | 11        |
| Das liebe Altenmoos                       |     |     |   |   |   | 23        |
| Der Mann mit den Taufendern fiedelt ab .  |     |     |   |   |   | 29        |
| Der Kirchgang nach dem Gelde              |     |     |   |   |   | 41        |
| Franz, bleib' daheim!                     |     |     |   |   |   | <b>57</b> |
| Wie der Jaderl aus Anhänglichkeit daheim  | ble | ibt |   |   |   | 73        |
| Der Walbmeifter schüttelt ben Banm        |     |     |   |   |   | 79        |
| Der Gulbeifner fällt                      | ٠   |     |   |   |   | 96        |
| Der Jaderl ift ein Engerl worden          |     |     |   |   |   | 116       |
| Rirfcheneffen                             | •   |     |   |   |   | 125       |
| Das Fest der Auswanderer                  |     |     | • | • | • | 141       |
| Ein Beibchen und fein Reft bagu           |     |     | • | • |   | 156       |
| Wie der Rodel vertrieben worden ift       |     |     | • | • |   | 163       |
| Der Jakob besucht seine früheren Nachbarn |     |     |   |   |   | 180       |
| Der Bertl will's einmal anderswo probiren |     |     |   |   |   | 190       |

|                                              | , | Seite |
|----------------------------------------------|---|-------|
| Sorgenlast — Jugendlust                      |   | 201   |
| Die Liebe ift da!                            |   | 223   |
| Roch einmal paart fich's zu Altenmoos        |   | 233   |
| Ter Raiser kommt!                            |   | 243   |
| Mein Altenmoos, behüt' dich Gott             |   | 254   |
| Auch die Letzten ziehen fort                 |   | 272   |
| Das frembe Daheim und ein Gruß aus der Ferne |   | 285   |
| Jakob besucht seine Kinder                   |   | 297   |
| Das heilige Kornfeld                         |   | 314   |
| D Heimat, Heimat, du bift mein Berberben!    |   | 321   |
| Fürs Baterland                               |   | 335   |
| Herrenfünde — Bauernbuße                     |   | 345   |
| Die Schatten wachsen                         |   | 363   |
| Feierliche Wildniß. Das Jauchzen verboten    |   | 376   |
| Ein Narr müßt' Einer fein                    |   | 393   |
| Ein Schreiben aus Reu-Altenmoos              |   | 402   |
| Im (Unttesfrieden                            |   | 409   |

# P. K. Nolegger's

## Ausgewählte Schriften.

#### Miniatur-Ausgaben.

Waldheimat, I. Bd. Kindesighre. 3. Mufl. 34 Bog. In Orig.=Prachtbd. mit Goldschnitt.

Maldheimat. II. Bb. Cehrjahre. 3. Mufl. 34 Bog. In

Original-Prachtbb. mit Goldschnitt. Die Schriften des Waldschnitmeisters, 6. Auft. 27 Bog. In Orig.-Prachtbb. mit Goldschnitt.

Das Buch ber Movellen. Erfte Reihe. 5. Juff. 34 Boa.

In Olig : Prachtbd. mit Goldschnitt.

Das Buch der Novellen. Zweite Reihe. 5. Aufl. 33 Bog. In Orig.=Prachibo. mit Goldschnitt. Beidepeter's Gabriel. 4. 2luft. 27 Bog. In Orig.= Drachtbd.

mit Goldidnitt.

Die Aelpler in ihren Wald- und Dorftypen geschildert. 4. Mufl. 35 Bog. In Orig. Prachtbd. mit Goldschnitt.

Der Gottsucher. Ein Roman. 4. Aufl. 40 Bog. In Orig.= Orachibo. m. Goloschn.

Sonntageruhe. 4. 2lufl. 32 Bog. In Orig.=Orachtbd. mit Goldichnitt.

Dorffünden. 4. Aufl. 33 Bog. In Orig. = Prachtbd. mit Goldschnitt. Das Volkeleben in Steiermark, 6. 2luff. 37 Bog. In Orig.=Prachtband mit Goldschnitt. Bohenfeuer. 3. Aust. 31 Bog. In Orig.=Prachtbd. mit Gold=

ichnitt.

Sonderlinge aus dem Wolke der Alven. 6. Muft. 33 Bog. In Orig. Prachtbd. mit Goldschnitt. Allerhand Leute. 4. Muft. 36 Bog. In Orig.= Prachtbd. mit

Goldichnitt.

Das Geldichtenbuch des Wanderers. 3. 21ufl. 35 Bog. In Orig. Drachtbd, mit Goldschnitt.

Jakob der Lette. Eine Waldbauerngeschichte aus unseren Cagen. 4. Mufl. 26 Bog. In Orig. Prachtbd. mit Goldschnitt.

Preis des Bandes in elegantem Original-Cinband mit Goldidnitt

3 fl. 30 kr. = 6 Mt.

Jeder Band ift für fich vollkommen abgefchloffen und einzeln kauflich.

A. Bartleben's Verlag in Wien, Velf und Trippia.

